

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### Harbard College Library



FROM THE

HEINE COLLECTION

FORMED BY

SALLI KIRSCHSTEIN

OF BERLIN, GERMANY

数

PRESENTED BY

CARL M. LOEB

OF NEW YORK

MAY 28, 1935

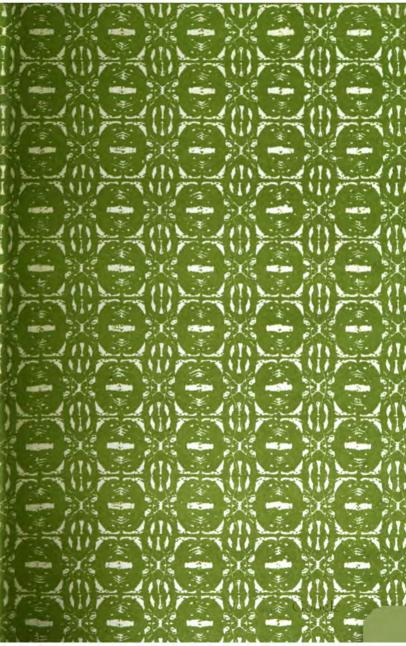

30.

# Denkwürdigkeiten

aue

S. Beine's Leben.

Erinnerungen und Erlebniffe.



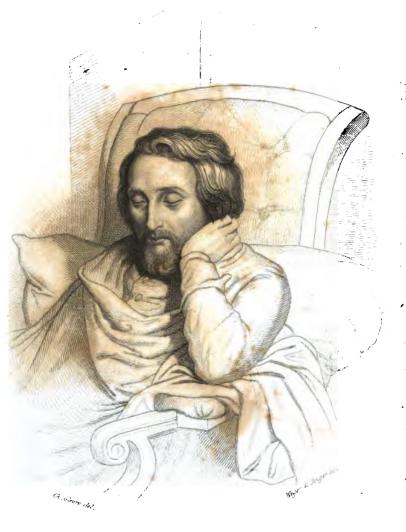

hjunvif Lyunus Digitzed by Google

# H. Heine.

### Denkwürdigkeiten und Erlebnisse

aus

meinem Susammenleben mit ihm.

Bon

Friedrich Steinmann.

So bat ein Burpur wieder fallen muffen! haft eine Krone wiederum geraubt! Du schoff die Schlangen unter demen dißen, Und tritiff den Ablern auf das haupt! Du lisst die Sterne von den himmel finken, Und Bittergold an beinem Mantel blinken! Sprich, Schickial ———

6. herwegh.

Mit bem Bortrat und zwei Autographen S. Seine's.

**Prag und Leipzig,** Berlag von 3. L. Kober. 1857. 48544, 808.5 V

HARVARD COLLEGE LIBRARY
HEINE COLLECTION
PRESENTED BY
CARL M. LOEB
MAY 28, 1935

Digitized by Google

### Pormort.

Heine's Tob — er starb am 10. Februar 1856 zu Baris — obwohl längst vorher geahnt und erwartet, hat nichts desto weniger überrascht; denn er schied in sortwährender geistiger Thätigkeit, durch langjähriges schweres Siechthum an das Zimmer und Krankenlager gefesselt, endlich von den furchtbarsten körperlichen Leisden auf immer durch den Tod befreit, dem er unverzagt und muthig lange Frist hindurch ins Auge geschaut hat. — Heine, reichbegabt mit Geist und Phantasie, Humar und Witz, tief eingedrungen in alle Schachten menschlichen Wissens, im Besitze umfassender Kenntnisse, ein Dichtergenius, unter den Dichtern beutscher Zunge

in erster Reihe, gebiegen als Politiker und Publizist, ein glühender Borkampfer für Recht und Freisbeit, ein Deutscher in vollem ganzen Sinne des Wortes, trot aller Anseindungen und Verdächtigungen von den Lippen seiner Feinde.

"Bflanzt die schwarzrothgoldene Fahne auf die Höhe bes beutschen Gebankens! - fagt er im Vorworte zu feinem Gebichte: "Deutschland, ein Wintermärchen." -Macht fie zur Stanbarte bes freien Mensch= thums! Und ich will mein bestes Bergblut für fie bingeben. Ich liebe das Vaterland eben so sehr wie Ihr. Wegen dieser Liebe habe ich breizehn Lebensjahre im Eril verlebt, und wegen eben dieser Liebe kehre ich wieder zurück ins Exil, vielleicht für immer. Bollenben wir, was die Franzosen begonnen haben, wenn wir sie überflügeln in ber That, wie wir es schon gethan haben im Bedanken, wenn wir uns bis zu den letten Folgerungen besselben emporschwingen, ben verhöhnten Genius und bie geschändete Schönheit wieder in ihre Würde einfeten, wie unfere großen Meifter gefagt und gefungen, und wie wir es wollen, wir die Jünger; ja - nicht bloß Elfaß und Lothringen, sondern ganz Frankreich wird uns alsdann zufallen, ganz Europa, die ganze Welt — die ganze Welt wird deutsch werden! — Bon dieser Sendung und Universalherrschaft Deuschlands träume ich oft, wenn ich unter Eichen wandle. Das ist mein Patriotismus!"

Wer kann sich eines besseren Patriotismus rühmen? Wer hebt den Stein auf wider ihn und solche Gesinnung? — Den Inhalt der vorliegenden Schrift bilden
"Erinnerungen" und "Erlebnisse" aus meinem Zusammenleben mit Heine. Die beiden ersten Abschnitte
enthalten nur Vilder und Bildchen, Stizzen und Umrisse aus seinem Leben, wie ich — einer seiner ältesten
Freunde und rheinischen Landsleute — dasselbe selbsterlebt habe mit ihm, von der Schule her, auf dem
Symnasium und aus der akademischen Zeit; der letzte
Abschnitt gibt gleichfalls selbsterlebtes, gemischt mit
nichterlebtem. Ich habe mir dabei strengste Wahrheit,
größte Unparteilichkeit in ruhiger gemessener Darstellung als Ziel geset, und hoffe nicht ganz sern von
demselben geblieben zu sein.

"Der Tob verföhnt!" — Das mögen fich alle gefagt sein lassen, die aus Leibenschaft gegen ben Hingeschiebenen ober aus gänzlicher Unkenntniß seines Charakters ober Berkennung seines Lebens und seiner Tenbenzen seine Feinde im Leben gewesen. Ueber bie stille kalte Gruft hinaus kann nur bie Bosheit ihm grollen.

"Ein Stern ist untergegangen und das Auge des Jahrhunderts wird sich schließen, bevor er wieder erscheint; benn in weiten Bahnen zieht ber leuchtenbe Benius. und erst späte Enkel beifen freudig willkommen, von bem trauernde Bater einst weinend geschieden. Und eine Krone ist gefallen von bem Haupte eines Königs: und ein Schwert ift gebrochen in ber hand eines Feldherrn; und ein hoher Priefter ift geftorben. Wir haben ihn nicht mehr, und in ihm verloren wir, was wir nur in ibm befagen: Rraft und Milbe, und heiteren Scherz und entfesselte Rebe. Das ist bas Schwert, bas gebrochen, ber Spott in scharfer Band, ber feine Stachel verloren. Sein Geschof war gut, seine Sand sicher: er übte sie gern. Nicht nach der Beute der Jagd gelüstete ihn; er wollte nur die Felder und Aecker vor Ber= wüstungen schützen. Bon ber Keber manchen Raubvogels, von dem Geweih und der Klaue manchen erlegten Wilbes fönnten wir erzählen; boch lassen wir uns

zu keinen Jagdgeschichtchen verlocken in bieser guten Hegezeit, wo schon strafbar befunden wird, nur bie Buchse von der Wand herabzuholen.

"Richt allen hat er gelebt; aber eine Zeit wird kommen, da wird er allen geboren, und alle werden ihn beweinen. Er aber steht geduldig an der Pforte des zwanzigsten Jahrhunderts und wartet lächelnd, dis sein schleichend Bolk ihm nachkomme."

Also die Worte eines Anderen über ihn! -

Heine hatte ein kindliches Gemüth; ich darf mich auf jeden berufen, der ihn gekannt hat, ihm näher gestanden ist. Treu als Freund, ein warmer Freund des Rechts, ein grimmiger Gegner jeden Unrechts griff er im Kampse wider dasselbe zur scharfen Wasse seiner Feder; und es erlag ihm. Aber noch manch andres traf zweischneidig sein Witz, und es siel als sein Opfer; doch auch ihn selbst schonte er nicht; in tausend und abertausend Funken ließ er ihn frank und frei und ungezügelt wider sich selbst sprühen und glühen, nicht aus "dämonischem" Gelüste, sondern aus sarkastischer Lust; denn sein Herz war nicht böse, sein Blut nicht galligt und schwarz, seine Ader war humoristisch und überströmend, und nach

langem Krankenlager noch unerschöpft; sein "Romancero" ist bessen Zeuge, worin er die letzten Regungen
seines Humors gesammelt der Deffentlichkeit übergab.

Bon vielen Seiten wird man biefer Anficht nicht beistimmen; ich weiß es zum voraus; sie ist aber auf meiner genauen Kenntniß des Herzens des Dahingeschiedenen gegründet, durch vieljährigen Berkehr mit ihm bewährt. Leicht sei ihm die Erde, unter deren Decke er nun ruht, nicht in der seines geliebten Baterlandes, von dem entfernt er länger als ein Bierteljahrhundert lebte!

Es sind dieser Schrift das Bildniß Deine's und zwei Autographa von seiner Hand beigefügt. Das Erstere ist zur Zeit, als Heine durch Schlaganfall gliebergelähmt im Sessel zubrachte, des Gebrauchs seiner Augen aber in soweit wieder mächtig war, daß er, das gelähmte Augenlid mit dem Finger aushebend, wieder sehen konnte, vom Maler Lietz auf Herrn 3. Campe's Beranlassung gezeichnet und gemalt, und stellt den Dich-

ter mit geschlossenen Augen bar. Es ist bas Beste unter allen erschienenen Porträts besselben; er erscheint barauf gleichsam ibealisirt, mit verebelten Gesichtszügen. Ein anderes Bild, auf den Bunsch seiner Frau mit offenen Augen gesertigt, desavonirte Heine selbst mit den Borten: "Das ist eine Lüge," während er das Erste eine Beile betrachtete und seufzend sprach: "Ja, ja — das ist das wahre Bild unseres Herrn — er war ja auch ein Jude!"

Das eine Autographon Heine's ift bas Sonett, welches er mir bei seinem Abgange von Bonn nach Götztingen ins Stammbuch schrieb. Das zweite läßt uns gleichsam ben Dichter in seinem Boetenstübchen, ja — in seiner geistigen Gebankenz, in seiner dichterischen Bhantasie=Berkstatt belauschen. Es ist das Brouils lon eines seiner kleinen Gebichte, wie es mit allen Absänberungen und Ausseilungen unter seiner Hand bis zur Drucksertigkeit hervorging; das Opusculum tritt uns auf dem Blatte in seinem schaffenden poetischen Atelier durch alle seine Entwickelungsstadien entgegen.

Besonders kalligraphisch schon von seiner Hand ausgestattet, besitze ich noch zwei größere Gedichte, bie er mir von Hamburg aus bei seiner letzten dortigen Answesenheit zusandte, die ich indeß ihres Inhalts wegen zur Zeit nicht veröffentlichen kann.

Seine Danbschrift hat sich von seinen Universitätssiga Schuljahren her im ganzen wenig geändert; ich habe noch die Danbschrift des von ihm 1815 geschriebenen Gedichts: "Deutschland" im Besitz, die nach ihren Dauptzügen wenig abweicht von seinen späteren Handsschriften.

Fr. Steinmann.

# Düsseldorf. — Erankfurt am Main. Samburg.

1797—1819.

Es war im Jahre 1797, als den Raufmann Samuel Heine, — auf der Bolferstraße zu Düffeldorf wohnhaft, und kaum von einer Geschäftsreise von London zurückgekehrt, — seine Gattin, Luise van Geldern, mit einem Sohne beschenkte. Der Bater hatte in der Themsestadt einen Freund gefunden, Harry mit Vornamen; deßhalb ward dem Erstgebornen dieser Name beigelegt, den derselbe, später als Schriftsteller auftretend, bei Unterzeichnung der Borreden zu seinen Schriften in Heinrich verwandelte, mährend er auf den Titeln selbst nur den Buchstaben H. zu sesen pflegte.

Dem Erstgebornen folgten mehrere Rinder, von denen die innig von ihm geliebte einzige Schwester, Charlotte, verehelichte Embden, welche viel vom Geiste des Bruders besitzt, noch lebt; außer ihr noch zwei seiner Brüder, deren Einer, Gustav Heine, früher in österreichischen Militärdiensten, jetzt als Literat in Wien lebt; der Andere, Maximilian mit Bornamen, stand als Militärarzt, jetzt als Medizinalrath, in russischen Diensten, nahm an dem letzten Feldzuge Außlands gegen die Türkei Theil und gab über dieses Land und seine Erlebnisse in jenem Kriege eine Schrift unter dem Titel: "Bilder aus der Türkei" Petersburg 1838, sowie einige Schriften medizinischen Inhalts heraus.

Die Familie Heine hat europäischen Namen erlangt durch H. Heine und seinen Oheim, Salomon Heine zu Hamburg, der am Schlusse des Jahres 1844 starb und sein segensreiches, dem Wohle der Menschheit gewidmetes Leben durch ein Testament beschloß, worin er mehr als eine Million zu mildthätigen und frommen Zwecken legirte, obwohl er, als er nach Hamburg von seinem Geburtsorte Hannover übersiedelte, als ganzes Hab und Gut eine lederne Hose und einige Groschen im Besitz hatte. Fleiß und Thätigkeit verwandelten aber zu einem reichen Manne und Eigenthümer vieler Millionen den "armen Judenjungen."

Die Familie Heine gehörte nämlich dem Bolksstamme an, von dem H. Heine selbst sagt, in seinen "Nachträsgen zu den Reisebildern", daß "dieses Urübelvolt" aus Egypten, dem Baterlande der Krosodille und des Priesterthums gekommen, und außer den Hautfrankbeiten und den gestohlenen Golds und Silbergeschirren auch eine sogenannte positive Religion mitgebracht, eine sogenannte Kirche, ein Gerüste von Dogmen, an die man glauben, und heiligen Zeremonien, die man seiern mußte, ein Borbild der späteren Staatsresigionen; das längst verdammt sei, und seine Verdammnisqualen durch Jahrtausende schleppe.

"D dieses Egypten! — ruft er aus — seine Fabristate tropen der Zeit; seine Pyramiden stehen noch ims mer unerschütterlich; seine Mumien sind noch so unzerstörbar wie sonst, und ebenso unverwüstlich ist jene Bolkssmumie, die über die Erde wandelt, eingewickelt in ihren uralten Buchstabenwindeln, ein verhärtet Stück Beltgeschichte, ein Gespenst, das zu seinem Untershalte mit Wechseln und alten Hosen handelt!"

Eine wunderbare Erscheinung, ein Bolf ohne politische Selbstständigkeit, das seine Freiheit verlor sammt seinen Heiligthümern und Nationalpalladien, dessen Hauptstadt zerstört ward, ein Bolf ohne Staat, eine Nation ohne Land, verbreitet über die ganze Erde und trop aller Beschränkungen, Bedrückungen und Versolzgungen ein Bolf! Die gewaltigen Reiche Altasiens gingen unter, selbst die ewige Roma, Jerusalems Mörzberin, siel; aber das jüdische Bolf ging nicht unter.

Und Salomon Heine, der Wohlthäter Hamburgs, war — kein hamburger Bürger; die städtischen "Erbgessessenen" duldeten keinen Juden unter sich, das hamsburg'sche Stadtrecht schloß den Sohn Israels aus vom Bürgerrechte; aber er hatte sich die Liebe und Achtung des "hamburger Pöbels" erworben, und als im Herbste des Jahres 1830 das "Hepp Hepp!" noch in Hamburgs Mauern erscholl, da ward kein Stein wider das stattliche Haus am Jungsernstieg geschleudert, worin Salomon Heine wohnte.

Heine's Großvater von mutterlicher Seite war der Kaufmann van Geldern; sein Oheim, der Bruder seiner Mutter, ein beliebter, tüchtiger Arzt; und Düffeldorf war unsers Heine Geburtsstadt. "Dort bin ich geboren —schreibt er selbst — und ich bemerke dieß ausdrücklich

für den Kall, daß etwa nach meinem Tode fieben Städte - Schilda, Rrabwinkel, Bolfwin, Dulken, Bedum, Göttingen und Schöppenstädt — fich um die Ehre ftreiten follten, meine Baterftadt zu fein. Die Stadt Duffeldorf - fährt er fort - ift fehr schon, und wenn man in der Ferne an sie denkt und zufällig dort geboren ift, wird einem wunderlich zu Muthe. Ich bin dort geboren, und es ift mir, als mußte ich gleich nach Saufe geben Und wenn ich sage, nach Sause geben, so meine ich die Bolferstraße und das Saus, worin ich geboren bin. Diefes haus wird einst fehr merkwürdig fein, und der alten Frau, die es besitzt, habe ich sagen laffen, daß fie bei Leibe das haus nicht verkaufen foll. ganze Saus befame fie jest doch faum soviel, wie schon allein das Trinkgeld betragen wird, das einst die grunverschleierten, vornehmen Englanderinnen dem Dienstmadchen geben, wenn es ihnen die Stube zeigt, worin ich das Licht der Welt erblickt, und den Hühnerwinkel, worin mich Bater gewöhnlich einsperrte, wennich Trauben genascht, und auch die braune Thur, worauf Mutter mich die Buchstaben schreiben lehrte — ach Gott! wenn ich ein berühmter Schriftsteller werde, so hat das

meiner armen Mutter genug Mühe gekostet; aber mein Ruhm schläft jest noch in den Marmorbrüchen von Carrara, und der Makulaturlorbeer, womit deutsche Journale meine Stirn geschmückt, hat seinen Duft noch nicht durch die ganze Welt verbreitet."

Ueber seine judische Abstammung und sein Geburtsjahr schrieb er auf des französischen Literaten S. Rens Taillandier Beranlassung von seinem Krankenlager folgende Zeilen an denselben:

"Mein Kopf ist zu zerrüttet, als daß ich im Stande sein sollte, Noten zu diktiren. Ich beschränke mich darauf, Ihnen zu sagen, daß das Datum meiner Geburt nicht genau in den Biographien angegeben ist, die Sie über mich lesen können. Diese Ungenauigkeit mag, unter uns gesagt, die Folge eines absichtlich begangenen Fehlers zu meinen Gunsten während der preußischen Invasion sein; man wollte mich dadurch vom Dienst Sr. Majestät des Königs von Preußen bestreien. Seitdem sind nun fast alle unsere Archive durch wiederholte Feuersbrünste in Hamburg vernichtet worsden. Indem ich meinen Tausschein zu Rathe ziehe, so sinde ich daselbst als meinen Geburtstag den

12. Dezember 1799. Bichtig ift nur, daß ich geboren. und zwar an den Ufern des Rheins geboren murde, wo ich schon mit sechszehn Jahren ein Gedicht auf Navoleon schrieb. Sie können es im Buch der Lieder unter dem Titel "die beiden Grenadiere" finden, und es wird Ihnen beweisen, daß meine gange Berehrung damals dem Raifer galt. Reine Borfahren geborten der judischen Religion an; ich war niemals stolz auf diese Abkunft; auch habe ich mich niemals gerühmt, Lutheraner zu sein, obgleich ich ebenso aut wie die frommsten meiner berliner Feinde dem evangelischen Glauben angehöre, die mir doch immer vorwerfen, ich hätte gar keine Religion. 3ch fühlte mich fogar gedemutbigt, nur für ein gewöhnliches menschliches Geschöpf zu passiren, ich, dem doch der Philosoph Segel glauben machte, ich fei Gott! Bie mar ich da ftolz auf meine Gottheit! Belche Idee hatte ich nicht von meiner Größe! Das war eine schone Zeit für mich; ach! fie ist seit lange verschwunden, und nur mit Trauer denke ich an dieselbe jest, wo ich auf dem Ruden elend ausgestreckt daliege. Meine Krankheit macht fürchterliche Fortschritte."

In einem später mitzutheilenden Briese Heine's an Friedrich Raßmann vom 20. Oktober 1821, der ihn um Beiträge für den von ihm herausgegebenen rheinische westfälischen Anzeiger ersucht hatte, schreibt er demselben folgendermaßen die kurze biographische Notiz, die er dem Almanach einverleiben sollte, vor: "H. Heine, 24 (?) Jahre alt, geboren in Düsseldorf, erhielt im dortigen Gymnasium seine Schulbildung, skudirte Jusisprudenz in Göttingen, Jena und Berlin, woselbst er jetzt lebt." — Darnach war sein — wenn auch bezweiselt angegebenes Geburtsjahr das Jahr 1797, und dieses ist das einzig richtige, wie ich mehrmals aus seinem Munde gehört habe, und er selbst zudem in mein Stammbuch eintrug.

Bon Heine's frühesten Kinderjahren weiß ich nur mitzutheilen, daß er zuerst Hausunterricht genoß, und darauf den höheren Unterricht auf dem damaligen Lyzeum seiner Baterstadt begann. Seine Knabenzeit siel in die Zeit der großen politischen Umwälzungen in Europa; der Untergang des "heiligen römischen Reichs deutscher Nation", die Bildung des Rheinbundes, des Großherzogthums Berg sielen gesammt in seine Knas

beniabre. Vor dieser ungeheuren politischen Ratastrophe sah es anders aus, und Beine schildert fie mit den Borten: "Damals waren die Fürsten noch feine geplagten Leute wie jest, und die Krone war ihnen am Rovfe festgewachsen, und des Nachts zogen sie noch eine Schlafmüge darüber und schliefen rubig. Und ruhig zu ihren Füßen schliefen die Bolfer, und wenn diese des Morgens erwachten, so fagten fie: Guten Morgen, Landesvater! und jene antworteten: Guten Morgen, liebe Landesfinder! — Aber es murde ploglich anders. Als wir eines Morgens zu Duffeldorf ermachten, und: Guten Morgen, Bater! fagen wollten, da war der Bater abgereift, und in der ganzen Stadt war nichts als stumpfe Beklemmung; es war überall eine Art Begräbnifstimmung, und die Leute schlichen schweigend nach dem Markte und lasen den langen paviernen Anschlag auf der Rathhausthur, worauf der Rurfürst dankte "für die bewährte Unterthanentrene" und worauf es weiter hieß: "und entbinden Bir euch eurer Unterthanenpflichten".

"Bald darauf wurde auf dem Rathhause dem neuen Großherzog Joachim gehuldigt; es gab Einquar-

tierung; die französischen Truppen, "das frendige Bolf des Ruhmes, das singend und klingend die Welt durchzog", rückten ein, die heiter-ernsten Grenadiergesichter, die Bärenmützen, die dreifarbigen Kokarden, die blinskenden Bajonette, die Boltigeurs voll Artigkeit und Point d'honneur. Es war, als wenn die Welt neu angestrichen worden."

Den bedeutendsten Eindruck auf Heine machte die Erscheinung des Kaisers Napoleon, der am 2. Novbr. 1810 in Düsseldorf eintras. "Wie ward mir, als ich ihn selber sah, mit hochbegnadigten, eigenen Augen, ihn selber, Hossanah! den Kaiser. Er war eben in der Allee des Hossartens; — erzählt Heine — als ich mich durch das gassende Volk drängte, dachte ich an die Thaten und Schlachten und dennoch zu gleicher Zeit an die Polizeiverordnung, daß man bei 5 Thlr. Strase nicht mitten durch die Allee reiten dürse. Und der Kaisser mit seinem Gesolge ritt mitten durch die Allee; kein Polizeidiener widersetze sich ihm. Diese Ausnahme machte auch auf mich als Knaben besondern Eindruck, daß ich den Fall in Reime brachte."

Ich habe dieses erfte Dokument für Beine's poetische

Ader, das er mir mitgetheilt, forgsam aufgehoben. Es lautet :

Im Hofgarten zu Duffelborf Der Kaiser ritt burch die Allee Mit grünem Rock und kleinem Hut, Auf einem Rappen weiß wie Schnee.

Der alte Kurfürst auf dem Markt Bedenklich schüttelte den Kopf, Woran die Krone gewachsen war Wie an dem Racken der Zopf.

Das Reiten bei fünf Thaler ist In der Allee verboten. O Polizei, wagst dich nicht an Den Kaiser mit deinen Pfoten!

Das war jene Zeit, wo die "Franzosen alle Grenzen verrückten; alle Tage wurden auf den Landkarten die Länder neuilluminirt; die erst blaugewesen, wurden jest plöglich grün, manche wurden sogar blutroth; die bestimmten Lehrbuchseelen wurden so sehr vertauscht, daß kein Teusel sie mehr erkennen konnte, die Landesprodukte änderten sich ebenfalls, Zichorien und Runkelprüben wuchsen jest, wo sonst nur Hasen und hinterher lausende Landjunker zu sehen waren. Unter den Fürsten gab es viel Avancement; die alten Könige bekamen

neue Uniformen, neue Königthümer wurden gebacken und hatten Absatz wie frische Semmel; manche Potentaten hingegen wurden von Haus und Hof gejagt."

Die Beit anderte fich indeß. Der Raiser mit dem "welthistorischen Sutlein" zog mit einem Beere nach Rugland gerade auf Mostau zu, der alten Refidenz des Mosfowiterreiches. Dort fand er zwei gar schlimme Keinde wider sich gewaffnet, in "heiliger Allianz" mit einander verbunden. Es waren — ruffische Kälte und Bunger. Bor ihnen beugte fich der Siegesgott Napoleons, und das französische Raiserthum, groß und "herrlich", wie es Europa zuvor nie gesehen, ging zu Schanden, und gang Europa fiel ber über den, dem Element und der Naturnothwendigkeit erlegenen Raifer, und trieb fein Säuflein zu Baaren. Und "Deutschland wurde wieder frei": denn es hatte die "Freiheitsfriege" gefämpft, und die Rämpfer erhielten "eiserne Rreuze". und das Wohl und Wehe der Völfer wurde zu Wien mit obligater Begleitung von Souvertogiten, Ballmufif. Operouverturen und Schlittenpferdegeflingel geregelt. Und bald herrschte die alte Ordnung wieder, und man fang von Deutschlands Glud und deutscher Freiheit.

## Auch Beine stimmte mit ein, und er sang:

## Deutschland.

1815.

Deutschlands Ruhm will ich besingen. Höret meinen schönsten Sang! Höher will mein Geist sich schwingen, Mich durchbebet Wonnedrang.

Vor mir liegt das Buch der Zeiten; Bas auf Erden hier geschehn; Bie das Gut' und Böse streiten, Alles meine Blide sehn.

Ram aus fernem Frankenlande Einst die Hölle schlau, gewandt, Brachte Schmach und schnöde Schande In dem frommen, beutschen Land.

Und die Tugend und den Glauben Und die Himmelsseligkeit — Alles Gute sie uns rauben, Gaben Sünde uns und Leid.

Deutsche Sonne wurde dufter, Will nicht leuchten deutscher Schand'! Und ein dumpfes Trau'rgeflüfter Sich durch deutsche Eichen wand. Und die Sonne wurde lichter, Und die Eiche rauschet Freud'. Kommen sind die Racherichter, Wollen sühnen Schmach und Leid.

Und des Trugs Altäre wanken, Stürzen ein im graufen Schlund. Alle deutschen Herzen danken; Frei ist deutscher, heil'ger Grund.

Siehst bu's lobern hoch vom Berge? Sag', was beut' die Flamme wild? 's deut' dieß Feuer auf dem Berge Deutschlands reines starkes Bild.

Aus der Sündennacht enttauchet Stehet Deutschland unversehrt; Noch die dumpfe Stelle rauchet, Wo die schön're Form entgährt.

Aus dem Stamm der alten Eichen Sprossen Blüthen, herrlich, schön; Und die fremden Blüthen weichen; Traulich grüßt das alte Wehn.

Alles Schöne kommet wieder, Alles Gute kehrt zurück, Und der Deutsche, fromm und bieder, Froh genießt sein deutsches Glück. Alte Sitte, alte Lugend, Und der alte heldenmuth. Schwerter schwinget Deutschlands Jugend; hermann's Enkel scheut kein Blut.

helben zeugen teine Lauben, Löwengleich ist hermann's Art; Doch der Liebe schöner Glauben Sei mit Stärke gleich gepaart.

Signes Leib dem Deutschen lehrte Christus sanstes Wort verstehn; 's zeugt nur Bruder deutsche Erde, Nur die Menschlichteit ift schon.

Auch die alte fromme Minne Rehrt zurud, die Sangerluft, Zierest herrlich, fromme Minne, Deutschen Mannes Heldenbrust.

Er ift gezogen aus im Kriege In die heiße Frankenschlacht; Um zu rächen Meineidslüge Blutig mit gewalt'ger Macht.

Und daheim die Frauen regen Liebevoll die fanste Hand, Und der heil'gen Wunden pflegen, Die geblut't für's Baterland. Festlich in dem schwarzen Kleide Glänzt das schöne deutsche Weib Und mit Blumen und Geschmeide, Demantgürtel schmüdt den Leib.

Doch noch herrlicher geschmüdet Mit Gefallen ich fie schau', Wenn am Krankenbett gebücket Sorgend schafft die deutsche Frau.

himmels-Engeln wohl sie gleichet, Wenn sie letten Labetrank Dem verwund'ten Krieger reichet; Sterbend noch er lächelt Dank.

Muthig sich ein Grab erwerben In der Feldschlacht — das ist süß; Doch in Frauenarmen sterben, Das ist Gottes Baradies.

Arme, arme Frankensöhne, Euch war nicht das Schickfal hold; An der Seine Strand die Schöne Buhlet nur nach feilem Gold.

Deutsche Frauen, deutsche Frauen! Welch ein Zauber birgt dieß Wort! Deutsche Frauen, deutsche Frauen, Blübet lange, blübet fort! Deutschlands Töchter wie Luise, Deutschlands Söhne Friedrich gleich! Hör' im Grabe mich, Luise! Herrlich blüh' das deutsche Reich!

Also stimmte Seine ein in das allgemeine deutsche Tutti; ließ aber bald darauf folgen den humoristischen

## Traum.

1816.

Sohn der Thorheit, träume immer, Benn dir's Herz im Busen schwillt; Doch im Leben suche nimmer Deines Traumes Chenbild!

Einst ich stand in schönern Tagen Auf bem höchsten Berg am Rhein. Deutschlands Gauen vor mir lagen Blübend, bell im Sonnenschein.

Unten murmelten die Wogen Wilde Zaubermelodei'n; Süße Ahnungsschauer zogen Schmeichelnd in mein Herz hinein.

Lausch' ich jest von meinem Berge In das deutsche Land hinab, Seh' ich nur ein Böltlein Zwerge Kriechend auf der Riesen Grab. Muttersöhnchen gehn in Seide, Nennen sich des Boltes Kern, Schurten tragen Ehrgeschmeide, Söldner brüften sich als herrn.

Statt Berdienste gahlt man Ahnen, Und den Mann macht nur das Kleid, Und die alten Röde mahnen Schmerzlich an die alte Zeit:

Bo die Sitte und die Tugend Brunklos gingen, hand in hand, Bo mit Ehrfurcht scheu die Jugend Bor dem Greisenalter stand;

Wo ein Handschlag mehr als Eide Und Notarienakte war, Wo ein Mann im Eisenkleide Und ein Herz im Manne war. —

Unfre Gartenbeete hegen Tausend Blumen wunderfein, Schwelgend in des Bodens Segen, Lind umspielt von Sonnenschein.

Doch die allerschönste Blume Blüht in unsern Garten nie, Sie, die einst im Alterthume Selbst auf fels'ger Höh' gedieh; Die auf talter Bergesvefte Männer mit der Eisenhand Pflegten als der Blumen beste; — Gaftlichkeit wird sie genannt.

Müber Band'rer, steige nimmer Rach ber hohen Burg hinan; Statt ber gastlich warmen Zimmer Kalte Bande dich empfahn.

Bon bem Wartthurm blaft tein Bachter, Reine Fallbrud' rollt herab; Denn ber Burgherr und sein Bachter Schlummern längst im tublen Grab.

In den dunklen Särgen ruhen Auch die Frauen minnehold; Wohnlich hegen solche Truhen Reichern Schatz denn Berl' und Gold.

Heimlich schauern da die Lüfte, Wie von Minnesangerhauch; Denn in diese heil'gen Grüfte Stieg die fromme Minne auch.

Zwar auch unfre Damen preif' ich; Denn fie blühen wie der Mai, Lieben auch und üben fleißig Tanzen, Stiden, Malerei; Singen auch in füßen Reimen Bon ber alten Lieb' und Treu, Freilich zweifelnd im geheimen, Ob das Märchen möglich sei.

Unfre Mütter einst erkannten Sinnig, wie die Einfalt pflegt, Daß den schönften der Demanten Nur der Mensch im Busen trägt.

Ganz nicht aus der Art geschlagen Sind die klugen Töchterlein; Denn die Frau'n in unsern Tagen Lieben auch die Ebelstein'!

Aberglauben, Trug und Lüge Herrschen — Leben ohne Reiz; Und die schöne Jordansperle Hat verfälscht des Römers Geiz. —

Fort, ihr Bilber schön'rer Tage, Beicht zurüd in eure Nacht! Bedt nicht mehr die eitle Klage Um die Zeit, die uns versagt!

So waren die äußeren Zustände während der Kins ders und Anabenjahre Heine's, der — wie schon bes merkt — auf dem damaligen Lyzeum seiner Vaterstadt

Duffeldorf Unterricht erhielt. Als ich im Jahre 1812 dortbin fam. war Beine bereits auf einer der hoberen Rlaffen, während ich in "Quinta" eintrat. Ueber das Lyzeum und den Unterricht, den man darauf genoß, bat fich Beine selbst ausführlich vernehmen laffen. "Es wurde — sagt er — viel auswendig gelernt, die römiichen Rönige, die Jahreszahlen, die Nomina auf im, die Verba irregularia, griechisch, hebraisch, Geographie, deutsche Sprache, Kopfrechnen — alles mußte auswendig gelernt werden. Bas bas Lateinische betrifft - wißelt er - fo haben Sie, Madame, keine Idee, wie das verwickelt ift; den Römern murde gemiß nicht Zeit genug übriggeblieben sein, die Welt zu erobern, wenn fie das Latein erst hatten lernen sollen. Diese glucklichen Leute wußten schon in der Wiege, welche Nomina den Affusativ auf im haben; ich hingegen mußte fie im Schweiße meines Angesichts auswendig lernen."

"Bom Griechischen will ich gar nicht sprechen; ich ärsgere mich sonst zuviel. Die Wönche im Mittelalter hatten so unrecht nicht, wenn sie behaupteten, daß das Griechische eine Ersindung des Teufels sei. Gott kennt

die Leiden, die ich dabei ausgestanden. Mit dem Bebraischen ging's beffer, denn ich hatte stets eine große Borliebe für die Juden, obgleich fle bis auf diese Stunde meinen Namen freuzigen. Indeffen - von der deutschen Sprache beariff ich viel mehr, und die ist boch nicht gar zu finderleicht; denn wir armen Deutschen haben uns noch obendrein den Abelung aufgefact, und qualen uns einander mit dem Dativ und Affusativ. Viel deutsche Sprache lernte ich vom alten Reftor Schallmeper (dem damaligen Direftor des Lyzeums), einem braven geistlichen herrn, der sich meiner von kindauf annahm. Auch in der Mothologie ging es aut; ich hatte meine liebe Freude an dem Göttergefindel, das so luftig nacht die Belt regierte. Um allerbesten aber erging es mir in der frangosischen Rlaffe des Abbe Daulnop, eines emigrirten Frangosen. Der eine Menge Grammatifen gefdrieben, und eine rothe Berude trug, und gar pfiffig umbersprang, wenn er seine art poétique und seine histoire allemande portrug; er war im ganzen Gvmnafto der Einzige, welcher deutsche Geschichte lehrte. Indeg auch das Französische hat seine Schwierigkeiten, und zur Erlernung desselben

gehört viel Einquartierung, viel Getrommel, viel apprendre par coeur und vor Allem darf man kein bête allemande sein."

Bährend der "Kaiser auf der öden Insel des großen Beltmeeres einsam weilte, und nach den blutigen Revolutionsszenen und Raiseraktionen in Frankreich die dicken Bourbonen wieder herangewatschelt kamen, und die alte Noblesse mit ihrem verhungerten Lächeln graziös herbeihüpfte", und in Deutschland der alte Hessenkursfürst mit Jopf und Korporalstock wieder auf dem Throne saß, und die gute alte Zeit wieder begann unter seinen 34 Herren und Herrchen, hatte Heine das Gymnasium Düsseldorf absolvirt. Den neueren Sprachen hatte er sich mit Fleiß und Eiser zugewandt: französisch und englisch verstand er schon damals in solchem Grade, daß er jeden Klassister verstand; auch das Italienische trieb er in den letzten Gymnasialserien, da er von seinem Bater zum Handelsstande bestimmt war.

Bunachst wurde er nach Frankfurt am Main gesandt, um die Handlung zu erlernen. Sein Bater hatte ihn bereits ein Jahr zuvor (1814) mit nach der frankfurter Messe genommen, "damit er sich in der Welt einmal umsehe; das sei bildend." Allein im Gefühle seiner geistigen Rraft und erglüht von höherem Streben vernachlässigte er dieses Brodfach ganglich. Mit außerstem Widerwillen unterzog er fich den Kontorarbeiten, und von seinem frankfurter Brinzipal gingen Jeremiaden unter Brieffouverts an seinen Bater nach Duffeldorf Alle Ermahnungen waren fruchtlos; aus dem "Boeten" war fein Raufmann beranzubilden. Der Dheim Salomon Beine in Hamburg wurde als Kamilienrath herangezogen; der "dumme Junge", wie dieser ihn nannte, wollte nur studiren. Da rieth denn der Dheim auch dazu, verlangte aber, daß er fich dem Studium der Rechte widme und promovire, um später als Doctor utriusque juris zum Advokaten in der "freien Stadt" Samburg befähigt zu fein, da er fich felbst überzeugt hatte, daß es mit Erlernung taufmannischer Bifsenschaft nichts sei. Auf des Oheims Veranlassung war Beine nämlich Ende des Jahres 1816 nach Samburg gekommen, um in deffen großem Bankiergeschäft fich weiter auszubilden; aber dem Scharfblicke des alten Beine blieb es gleich in den ersten Tagen nicht verborgen, daß sein Neffe Harry zu allem, nur nicht zum kaufmännischen Geschäftsmanne tauge. Und als der Neffe von selbst ihm seine Abneigung dawider offen gestand, so sagte der Oheim ihm seine Unterstügung durch einen bedeutenden jährlichen Wechsel während seiner akademischen Jahre zu. Gegen Frankfurt blieb aber Heine sortwährend wie mit Haß erfüllt, und als dassselbe im Jahre 1821 projektirte, Goethe ein Monument zu segen, da schrieb Heine, in seinem Grolle gegen das "Krämernest", wie er sich stereotyp auszudrücken pslegte, das nachfolgende Sonett:

## Goethe's Denkmal zu Frankfurt am Main.

Hört zu, ihr deutschen Männer, Mädchen, Frauen, Und sammelt Substribenten unverdroffen! Frankfurt's Bewohner haben jett beschloffen: Ein Chrendenkmal Goethe'n zu erbauen.

"Zur Meßzeit wird der fremde Krämer schauen — So denken sie — daß Wir des Mann's Genossen, Daß Unserm Boden solche Blum' entsprossen; Und blindlings wird man Uns im Handel trauen!"

D laßt bem Dichter seine Lorbeerreiser, Ihr Handelsherrn, behaltet euer Geld. Ein Dentmal hat sich Goethe selbst gesett. In Windeln war er euch einst nah; doch jett Trennt euch von Goethe eine halbe Welt, Cuch, die ein Flüßchen trennt vom Sachsenhäuser.

In Samburg war für seine lyrische Muse ein ergiebiger Boden, und die Jahre von 1817 an gerechnet, bis er die Sochschule Bonn besuchte, gehören jedenfalls zu den liederreichsten Jahren in Beine's Leben. Er begann hier in Samburg zuerst seine poetischen Rinder in die Deffentlichkeit zu führen. Noch magte er aber nicht mit seinem mahren Namen aufzutreten. Aus seinem Namen: Barry Beine aus Duffeldorf, förderte er mühsam das Anagramm: "Sp Freudhold Riesenharf", und mit diesem seltsamen Dichternamen trat er querst im Jahre 1817 in der damals in Samburg erscheinenden Zeitschrift: "Der Bächter" auf, indem er in No. 17 und 25 die auch in seine Gedichtsammlung und fpater in das "Buch der Lieder" aufgenommenen Boefien: der Traum (Ein langer Traum gar fürchterlich) und: die Beihe (Einfam in der Baldfavelle) durch den Druck veröffentlichte. Sammtliche in seinen "Gebichten" abgedruckten Lieder und Balladen ftammen

mit wenigen Ausnahmen aus der Zeit seines Ausenthaltes in Hamburg her; er brachte sie im Manustript
mit nach Bonn, wo er mich nach und nach damit befanntmachte, indem er sie mir vorlas, über vorgenommene Aenderungen und Barianten meine Ansicht verlangte, kurz sie eifrig und sorgfältig wieder und wieder
las und feilte; denn auch ihm galt der Ausspruch eines
älteren Dichters: "Auch das Feilen hat sein Schäferftündchen." — Davon mehr im folgenden Abschnitte.

Bonn.

1819 — 1820.

Bohl vorbereitet ging Beine zur Universität. Es wurde die eben gegründete Sochschule zu Bonn gewählt. wohin er sich um Oftern des Jahres 1819 begab zu feiner weiteren wiffenschaftlichen Ausbildung. Das ein und zwanzigste Lebensjahr mar bereits überschritten, als er sich dem akademischen Studium zuwandte, da ibm seine zuerst eingeschlagene kaufmannische Laufbahn mehrere Jahre genommen hatte. Um desto eifriger und mit wahrhaft eisernem Fleiße lag er dem Studium ob. Das Studium der Rechtswiffenschaft war zum f. g. Brodftudium nach dem Willen des Oheims gewählt. Bie wenig seine Phantafte und sein reichpoetischer Sinn fich durch Justinians Institutionen und Pandekten angezogen fühlten, bedarf taum der Ermähnung. Daß er unter diefen Umftanden die juridischen Borlefungen zu "schwänzen" für kein Berbrechen hielt, ergibt fich daraus von felbft, obwohl er fpater dennoch zu Göttingen

promovirte, vorschriftsmäßig öffentliche Disputationen hielt und sub umbra alarum des geheimen Hofraths Hugo als Defans der juridischen Fakultät Doctor juris utriusque rite promotus ward.

Mit desto regerem Fleiße und ununterbrochener Aufmerksamkeit wohnte er dagegen den übrigen Borlesungen in denjenigen anderen Fächern bei, welche seine Neigung gewählt hatte; der Besuch derselben war troß ihrer großen Zahl unausgesetzt von seiner Seite regelmäßig und pünktlich, so daß keiner seiner Kommilitonen hierin ihm Rang und Borzug streitig machen konnte.

Geschichte, besonders deutsche Geschichte, sowie Alles, was sich auf deutsche Literatur bezog, war sein Hauptsund Lieblingsstudium während seines akademischen Aufenthaltes auf der Rheinuniversität. Die Vorlesungen Hüllmanns, Radloss und Schlegels hörte er sämmtlich ohne Ausnahme; seine Hefte waren vollstänzdig und sauber geschrieben; denn er schrieb schnell und schön zugleich — eine Kausmannshand — und revizdirte täglich seine Auszeichnungen; denn in seinen Liebslingsstudien war er gewissenhaft wie Einer.

Die Vorlefungen des ersten Halbjahres 1818—1819

wurden für drei Fafultäten angefündigt, für die evangelisch-theologische, die medizinische und philosophische. Die erste zählte zwei Lehrer, die Prosessoren Lücke und Sack; die zweite hatte die Namen Bischoff, Harleß und Windischmann aufzuweisen; die der dritten angehörigen Lehrer bestanden aus den Prosessoren Arndt, Kalker, Delbrück, Goldfuß, Heinrich, Hüllmann, Kastner, Naeke, Nees von Esenbeck, Nöggerath, Radlof, A. W. v. Schlegel, Strahl und Windischmann, fast alle Männer von Ruf in ihrem Fache, selbst Notabilitäten der deutschen Wissenschaft und Literatur.

Im darauf folgenden zweiten Halbjahre der Hochsichule gesellten sich ihnen zu, und zwar in der evangeslisch-theologischen Fakultät der Professor Augusti, in der medizinischen die Professoren Mayer und von Balther, in der philosophischen die Professoren Diesterweg, Freitag, Freudenfeld und F. G. Belder. Den Lehrstuhl der katholisch-theologischen Fakultät betrat zuerst und allein Professor Seber, und in der juristischen Fakultät eröffneten die ersten Borlesungen die Professoren Mackelden, Mitters

maier, Belder und als Dozent der Dr. Burschardi.

In den beiden nachsten Jahren 1820 und 1821 traten dem Lehrerpersonal hinzu die Professoren Graß und Bermes als Lehrer der katholischen, der Brofessor Gieseler als Lehrer der evangelischen Theologie. Die juristische Kakultät gewann den Brofessor Balter und Dr. Linde, die medizinische die Professoren Ennes moser. Naffe und Stein und die Dozenten Krimer und Beber, die philosophische die Professoren d'Alton, G. Bifchoff, von Münchow, Sturm und Bedlein. Die Universität gablte somit vier Lehrer in der evangelisch=theologischen, drei in der katholisch= theologischen, sechs in der juristischen, elf in der medizinischen und zwanzig in der philosophischen — ein Lehrerpersonal, in seiner Gesammtzahl murdig seines Berufs; die junge Sochschule trat somit als ebenbürtige Benossin in die Reihe ihrer alteren Schwestern in Deutschland.

War das lehrende Element also während dieser ersten Periode der Universität seiner Stellung würdig, und an Zahl dem Kreise seines Wirkens angemessen, so war auch das lernende Element nicht minder in reicher Zahl versammelt, (es überstieg die Zahl von 700 Studirenden) und der Bedeutung seines Berufs und seines Strebens fich bewußt. Der Beift, der alle befeelte, war ausgezeichnet in jedem Betrachte, und Bonns Studentenwelt zeichnete fich durch hohen Grad von Sittlichkeit, durch tiefe Erfenntniß ihres hoben Amedes, durch richtige Ergrundung des akademischen Lebens und Studiums und ihrer späteren Stellung als wissenschaftlich gebildete Glieder in Rirche. Staat und Biffenschaft auf das Vortheilhafteste aus. Fern von wüstem Treiben, zügellofer Robbeit und Gemeinheit, in innigem Verkehr und vereintem Streben nach Ausbildung mit und zu einander wechselten Studium und Austausch der Ideen mit den Freuden des geselligen Berkehrs in makelloser Sittenreinheit und bemährter Chrenhaftigfeit, und jeder, der in jener Zeit der Univerfität Bonn anzugehören das Glud gehabt, wird fich derfelben mit zufriedener, frober Gelbstgenugthuung erinnern; jene Tage gehören ohne Biderrede zu den Bobepunften seines Lebens.

Das Prinzip der Burschenschaft als eines Ge-

sammtvereins aller Studirenden, als eines alle zu einem Gangen verbindenden Bundes war das herrschende in jener ersten Beriode, das fich in der zweiten Sälfte derselben erft zu lodern und zu lojen begann durch die Stiftung von Landsmannschaften in dem fich bildenden Gegensate zur allgemeinen Burschenschaft. Die Einheit und das bisher fo gluckliche und förderfam wirkende Gefammtleben hörte auf, als erfte Folge der Bliederung der Studentenschaft in Korporationen, die furz zuvor feit dem Bartburgsfeste aufgebort batten. und in eine "allgemeine deutsche Burschenschaft" qusammengefloffen waren. Die Berdächtigungen, welche gegen diese burschenschaftliche Berbindung vorgebracht, die Magregeln, die Seitens der deutschen Bundesregierungen zur Unterdrückung der "demagogischen Umtriebe" genommen wurden, waren der Gründung von Landsmannschaften günstig, da es auf ganzliche Unterdrückung burschenschaftlicher Tendenzen abgesehen mar, und man die Landsmannschaften gleichsam als Gegengewicht betrachtete, und fie, obgleich man alle Berbindungen jeder Art auf Universitäten öffentlich verbot, unter der Sand unterftütte, oder doch stillschweigend

duldete. Es ist hier nicht der Ort, in nähere desfallstae Details einzugeben; es genügt die Bemerkung, daß zu Bonn durch Austreten einer großen Bahl Studirender aus der Burschenschaft und Zusammentreten in Landsmannschaften - zunächst in die Rhenania und Bestfalia — iene den neugegründeten Berbindungen als für fich bestehende Verbindung gegenüberstand, dadurch der bisherige Gesammtverein gelöst ward, und mit diefer Sonderung der Bestandtheile des bonner Studententhums zugleich der tüchtige Beift, der bisher Alle erfüllte, von dannen wich und in entgegengesetter Richtung im Streben und Treiben fich fund gab, das von dem bis dabin eingeschlagenen Wege abwich, unförderlich dem Zwecke des akademischen Lebens als Borbereitung zu dereinstiger tüchtiger Mitgliedschaft des öffentlichen Lebens, obwohl das Leben in den Landsmannschaften noch nicht den durchaus schädlichen Charafter der Entartung und Entfittlichung annahm, wie er auf den übrigen deutschen Universitäten sich früher fundgegeben im Sinftreben nach entwürdigenden Genuffen, in polternder, gehaltloser Renommisterei, in ganglicher Berkennung des Zweckes akademischen Zusammenlebens

und den tollsten Ausbrüchen der Robbeit und Gemeinbeit. Die sittliche Bedeutung der Burschenschaft ward durch die allgemeine Bundesgesetzgebung zu Grabe getragen, dem allgemeinen Streben nach moralischer Reinheit und Vervollkommnung dadurch hemmende Schranken gesett, und man darf frei und ohne fich der Befahr auszuseken, auf gegründete Biderrede zu ftoken. die Behauptung aussprechen, daß jene gesetlichen, auf Aufbebung der allgemeinen Burschenschaft abzielenden Gesetze auf die sittliche und wissenschaftliche Ausbildung der akademischen Jugend Deutschlands in jenen Jahren fowohl, als fortwirfend auf die folgende Zeit nachtheilig eingewirft baben. Mochte auch ein zwanzigiähriger Beltverbesserer an Reformträumen leiden - Träume find Schäume — und mas hat unsere lette Zeit für Schwindler und Jakobiner zu Tage gefördert, eine ganze zahlreiche Brut von Demagogen reaktionarer Tendenz, die felbst in unter polizeilicher Zensuraufficht erschienenen Schriften Aufruhr predigten, in Zeitungen zur Entzweiung des deutschen Vaterlandes, zur Schilderhebung einer Vartei wider die andere aufriefen, frei und ungestraft, und ungehemmt durch irgend eine

Raßregel eines Bundesstaates, mährend damals der ganze deutsche Bund zusammentrat wider der Jugend eitle Hirngespinste, jüngst aber den ernsten, gefährlichen Umtrieben von Männern, welche die Flamme des Aufruhrs im eigenen Baterlande anzusachen glühten, kaum einzelne Bundesregierungen mit einem Bücherverbote entgegenwirkten. Also ist die Zeit, ewig wandelbar und unstät in ihren Ansichten. Damals belegte man den Traum deutscher Einheit mit dem Anathem, denn jede Gefahr von außen war fern; in unsern Tagen ward jedes Mittel angewandt, ihn gleich einem Geiste herauszubeschwören und jedes Widerstreben zu bannen; denn Gefahr schien nahe.

Tüchtig in allen Bezügen, ohne Makel irgend einer Art, ruhig, sonder Troß, gehorsam war der Geist, der Bonns Studentenwelt erfüllte; es bedurfte kaum des Gebrauchs der Zügel der Disziplin; denn der Student war willig und fügsam. Keine Unordnung, keine Ruhesstörung, keine Mißhelligkeit gab sich während der ganzen ersten Periode kund. Nur einer in die Deffentlichkeit getretenen und vielfach in öffentlichen Blättern bessprochenen Opposition gegen einen Professor ist zu ges

denken, wozu diefer aber felbst herausforderud die Beranlassung gab in konvertitischer Berblendung. 3ch meine damit die wider den Brofeffor Freudenfeld. fväter Jesuiten im Rollegium zu Freiburg, ins Leben getretene Rundgebung der Digbilligung eines grundlosen Angriffs auf den Charafter Luthers in einer seis ner Vorlesungen über die Geschichte der drei letten Jahrhunderte, in Kolge deren derselbe das Keld des Borfaales raumen mußte, bedeckt von unrühmlichem Staub, den Scharren und Stampfen aufgewirbelt hatte und verfolgt von dem Siegesrufe der tumultuirenden Jugend : Beraus! Bleich einem Lauffeuer durchlief die Universität Tags vorher die Runde, Freudenfeld fei in seinen Borlesungen bis zu Luther gelangt, und jedem der Universität Angehörigen war die Borahnung lebendig, daß der Reformator vor dem Richterstuble Freudenfeld's feine Gnade finden wurde, und zum Voraus, ohne irgend eine Verftandigung gestaltete fich in dem gesunden Sinne der Studentenwelt der Entschluß lauter und felbsteingreifender Barteinahme wider den von der Reformation abgefallenen Dozenten. Nicht unbefannt fonnte dem Senat ifein, mas bevor

Schon zeitig vor dem Beginn der Borlefung war der Bandektensaal überfüllt; die Bedelle waren auf den Beinen; die Stunde der Vorlefung ichlug, Freudenfeld trat ins Auditorium, um daffelbe nach faum gebn Minuten wieder zu verlaffen. Man ließ es geichehen, um ein begrundetes Motiv gur Entfernung dieses zugleich zu den Diis minorum gentium des Lehrerpersonals gehörigen, der damals minder als heut zu Tage indifferenten Studentenwelt verhaften Berfündigers der Biffenschaft aufweisen zu können, die dann auch furz darauf erfolgte. Die akademische Disziplin, die bekanntlich mit verbundenen Augen das Schwert handhabt gleich der Göttin Gerechtigkeit. forderte indek auch ihr Opfer, und brach den Stab über cinen Studiosus theologiae aus Breslau, den fie als angeblichen Rädelsführer relegirte, obwohl mit Ausnahme des Freudenfeld'schen Unhangs, Jarde und Gogler an der Spige, das Auditorium in seiner Mehrzahl sich erhoben und den Widersacher der Reformation berausgetrommelt hatte.

Eine Emeute geringerer Bedeutung brach gegen den Brofeffor Seinrich aus, der in seiner Charafterseltsamseit und mehr als "göttlichen Grobheit" als Todsfeind der Augenbewaffnung, in seiner äußern Taktlosigskeit sich soweit vergaß, einen Hospitanten, der eine Brille trug, darüber öffentlich im Kollegio zur Rede zu stellen und sich die Anschauung seiner Person durch das Medium der Brillengläser zu verbitten. Das entgalt ihm dann Tags darauf die weniger taktlose bonner Burschenwelt, die in großer Zahl sich in seiner Borslefung einfand, alle Bänke des Auditoriums füllend, Mann für Mann mit Kneipbrillen auf der Nase, ihn anstierte. Und Heinrich verbiß seinen Groll und kommentirte, obwohl wuthschäumend, die vierte Satire des Juvenal.

Auf diese beiden Ostentationen beschränkte sich das Studententhum dieser Periode, im ersten Falle verdient strasend, im letzteren ebenso verdient spottend, in richtigem Gefühle des ihm zustehenden Rechts schleunigster Selbsthülfe wider bornirteste Arroganz. In beiden Fällen war sie dazu herausgefordert, zu dem ersten tumultuösen Auftritt durch unzeitigen Eiser eines Konvertiten, der in blindem Groll und unwürdig seiner nicht begriffenen Stellung als akademischer Lehrer ver-

fuhr, gereizt, im zweiten Falle dazu durch offenkundigen Mangel an Lebensklugheit und Savoir vivre eines uns beholfenen reizbaren Lehrers veranlaßt.

Bas die Buftande der Studentenwelt außerhalb der Borlefungen und Borfale betrifft, so waren diefelben isolirt und auf fich beschränkt. Die Burger der Unis verfitätsstadt, aus Raufleuten von im Bangen geringer Bedeutung, Gewerbe und andere bürgerliche Beschäftis gungen Treibenden, aus den Beamten des Ober-Bergamts. des landrathlichen Bureaus und des Friedensgerichtes bestehend, separirten sich während der ersten Jahre ganglich; kaum daß man hie und da an den offentlichen Orten einer Einwohnerfamilie ansichtig ward; selbst auf den Spaziergangen waren fie eine feltene Erscheinung. Bon Ginführung der Akademiker in Familienkreise war mit seltenen Ausnahmen, die auf Empfehlungen, Bermandt- und Befanntschaften bafirten. faum die Rede. 3hr Berhältniß zu den Brofefforen außer den Borfalen mar im Gangen genommen nicht anders; nur in Urndt's gaftlichem Sause fand man fich - wenn auch in geringerer Rahl - ein und war herzlich willfommen; Raffe, der Mediziner, versammelte

feine Schüler zu wiffenschaftlichem Ideentausche um fich. und Mackelden, obwohl im höchsten Grade gesellig. ward durch ganglichen Mangel des Gehörs gehindert. zahlreicheren Besuch um sich zu sehen. Bei Schlegel fand fich nur exquifite Gefellschaft ein, während diefer Beriode indeß selten, späterhin aber häufiger, und mahrend der Unwesenheit der Rurfürstin von Beffen, die von dem Sausberrn in eigner Berson an der Saus= schwelle empfangen und hinaufgeleitet ward, unter Bor= tritt von Bedienten mit filbernen Armleuchtern durch die weitgeöffneten Alügelthüren in die prachtvoll ge= schmückten Salons eintrat, mit allen Zeremonien und Requisiten der strengsten Etifette. In Diesen Soireen wurden gesangfundige Rommilitonen geladen, die als Sängerchor mit musikalischen Broduktionen unterhiel= ten. Sonft fand wenig Gemeinschaft zwischen Profesforen und Studirenden ftatt, die fich meift auf Anmel= dungen zu den Borlefungen, Borzeigen der Sonorar= quittung der Universitätsquaftur und Gesuche um Ausstellung von Attesten über die "mit rühmlichem Fleiß" besuchten Rollegien beschränkte. Sogar das akademische Lesezimmer im Universitätsgebäude, zur

Lefture von Zeitungen und Journalen bestimmt, war in jener Beriode ein Regal der Professoren und den Studirenden als Laien der Eintritt in dieses Heiligs thum verschlossen; für sie mußte der Journalzirkel des Buchhändlers Markus aushelsen.

So war denn der bonner Student jenes Zeitraums in seiner äußern Stellung auf sich und seine Benoffen= schaft allein angewiesen, und daraus ging denn ein un= unterbrochenes Ausammenleben unter fich hervor; am Abend nach getragener Tageslast im Winter in den "Aneipen" bei Bein, Bier und Tabat, gur Commerzeit außerhalb der Stadt auf der "Vinea domini," in Beul, auf der Baumschule u. f. m., an den Conntags= und andern kollegienfreien Nachmittagen weiter binaus auf Ausflügen nach Godesberg, Königswinter, ins Siebengebirge, nach dem Rolandseck und Nonnenwerth, alles meift zu Kuß oder auf dem Rhein in offenen Nachen, den Fluß selten weiter als Köln, wo fich der Student Strafenjungen = Nachrufs: bonner des , Bonniche Ged", feiner dort ungewohnten Burichen= tracht halber, gefallen laffen, auch später daselbst bei dem Kaschingszuge durch die Stadt in farifirrte Broträtirung seinen Doppelgänger sehen mußte, wogegen in Köln der "Köllsche Driffes" zu Hause war und im Munde der nicht akademischen Straßenjugend lebte; denn Neid und Rivalität haben Jahrhunderte lang zwischen beiden Städten gelebt, von Köln ausgehend, dem der Aufenthalt seines Kurfürsten zu Bonn und Poppelsdorf ein Dorn im Auge, ein Stein im Magen war. — Im Beginn der Universität sahen die Aelteren auf die junge Kollegin mit neidischen Augen; man mißgönnte ihr ihre herrliche Lage am Rhein und hob hervor, daß die Bertreter der Wissenschaft daselbst "ein vergnügliches Leben führten und zum Theil in Palästen wohnten, in denen einem hallischen oder königsberger Prosessor das Bewußtsein einer Kirchenmans überskommen möchte."

Also gestaltet waren und gestalteten sich die Zustände und Bezüge der neubegründeten Rheinuniversität, wäh= rend sich Heine dort befand. Eine auffallende Erschei= nung war es, daß, während das lehrende Element der Universität in enger Beschränkung auf den ihm zu= nächst angewiesenen Birkungskreis — die Vorlesungen — sich stereotypirte, und nicht theilnehmend in die

Birren und Kämpfe und ihre Anforderungen trat, aus dem lernenden Elemente jenem gegenüber fich entwickelnd, Individuen hervorgingen, deren spätere Lebensaufgabe gerade die entgegengesetzte Richtung warb.

Der Aufall hatte in jener Beriode eine Bahl von Jünglingen hier gleichsam zusammengewürfelt aus den verschiedensten Theilen des deutschen Baterlandes, die. im gangen wenig unter und zu einander in Bezügen stehend, vielmehr jeder von ihnen in besonderen, fern von einander stehenden Kreisen fich bewegend, auf eig= ner Bahn auch fpaterbin zum öffentlichen Borfampferund Wortführerthume der beterogensten Bestrebungen und Richtungen auf der offenen Bablitatt der Anfichten und Bestrebungen in Bolitif, Glauben, Literatur und Biffenschaft gelangten. Es hatten fich damals auf der Rheinuniversität Adams, Bauerband, Boding, Daniels, Dieffenbach, Cleinich, S. Gogler, Brundschöttel, Sagenbad, Sagnauer, S. Beine, Bengftenberg, Boffmann (von Kallers= leben), Jarde, Liebig, Linde, Bolfgang Menzel, Johannes Müller, Reuter, 3. B. Rouf= seau, Simrod, Willberg und andere zusammengefunden; wir alle hielten uns — wie man in Götztingen testirt — "Studirenshalber" dort auf, wir waren alle an der Neige des vorigen oder im Beginn des gegenwärtigen Jahrhunderts geboren, lebten in burschenschaftlichem Berkehr mehr oder minder mit einzander, trugen ungestraft die schwarz=roth=goldenen Farben an Müße, Uhrband und Tabakspseisenquasten, die nicht lange nachher unter dem demagogenriechenden camptz=zschoppeschen Regimente mit Relegation und Haft verpönt waren, und trennten uns darauf in den nächstsolgenden Lebensjahren, mehr oder minder in den verschiedensten Bestrebungen und Richtungen in Anssicht, Gesinnung und Ueberzeugung auseinandergehend.

Mir war nicht bekannt, als ich im Herbste 1819 nach Bonn kam, daß Heine da sei. Am Tage nach meiner Ankunft daselbst tras ich ihn am Rheinuser, wo er mit mehreren zusammenstand und Fischern im Kahne zusschaute. Da hörte ich den ersten "Big, den er riß", indem er seiner Umgebung zuraunte: "Seid auf Eurer Hut, daß Ihr nicht ins Wasser sallet! Man fängt hier Stocksiche." Dabei reckten sich seine Mundwinkel schaff auseinander und der alte bekannte satirische Zug

spielte um seine Lippen. — Nach anderthalbjährigem Zusammenleben mit uns verließ Heine Bonn und begab sich nach Göttingen, im Bewußtsein, seine Zeit gut angewandt zu haben, während ich mit mehreren mich Heidelberg zuwandte.

Die Mütze von brennendrother Farbe, weit nach hinten auf den Kopf geschoben, der Rock — im Winter Flausch, im Sommer von gelbem Nankingzeuge, beide Hände in den Hosentaschen, mit nachlässigem Gange, stolpernd und rechts und links umherschauend — das waren die Umrisse zu Heine's äußerem Bilde, wenn er über das Straßenpflaster zu Bonn schlenderte, die Mappe unter dem Arme, um ins Kollegium zu gehen, das Gesicht sein — weißer Teint, lichtbraunes Haar, ein kleines Bärtchen unter der Nase, die Gesichtsfarbe seingeröthet.

Die wenige Zeit, welche Heinen mahrend seines bonner Ausenthalts der Besuch der vielen von ihm gewählten Borlesungen, die Reviston seiner Hefte und das Studium übrigließen, war der Muse gewidmet; und keine Minute dieser "Musezeit" ließ er unbenutzt vorübergehen. Allen neuen Erscheinungen auf poetischem Gebiete, sowohl des Inlandes wie des Auslandes, wenn fie nur einigen Werth batten, mandte er feine Aufmerksamkeit zu; die übrige Reit ward dichterischem Schaffen gewidmet. Niemand konnte strenger gegen fich selbst sein als er, obwohl schwerlich irgend jemand seinen poetischen Broduktionen die Keile ansieht. welche er, nimmer mit feinen Leistungen zufrieden, stets aufs neue wieder anlegte. "Streng sei gegen dich felbst!" war das Motto bei aller seiner poetischen und literarischen Thätigkeit, das er auch uns, seinen jun= geren Freunden, stets vor Augen führte; und schwerlich möchte neben ihm und Bürger ein anderer deutscher Dichter aufzuweisen sein, der die Reile so oft und wiederholt, felbft bei dem fleinsten Gedichte, anwandte, und deffen Produktionen nichtsdestoweniger die so oft ange= legte Feile auch nicht im mindesten zur Schau tragen, indem sie überall leicht hingeworfen und wie aus einem Buffe erscheinen, oft gar Flüchtigkeit zu verrathen schei= nen, obwohl niemand davon entfernter war als gerade Beine.

Niemand hat die alte Regel, des Horaz beffer und genauer befolgt als er: Nonum promatur in annum.

Indes scherzte er felbst darüber und wies sie von der Sand. Diese horazische Regel - sagte er - mag, wie manche andere der Art, sehr gut in der Theorie gelten; aber in der Braxis taugt fle nichts. Als Horaz bem Autor diese Regel gab, fein Bert neun Jahre im Bulte liegenzulaffen, batte er ihm auch zugleich bas Rezept geben follen, wie man neun Jahre ohne Effen zubringen fann. Als Horaz diefe Regel erfann, faß er vielleicht an der Tafel des Mäzenas und af Truthahn mit Truffeln, Kasanenpudding in Bildpretsauce, Rirdenrippchen mit teltower Rübchen, Pfauenzungen, indianische Bogelnester und Gott weiß! was noch mehr, und alles - umfonst. Aber wir', wir unglücklichen Spataebornen, wir leben in einer andern Zeit; unfere Mazenaten haben gang andere Bringipien; fie glauben Autoren und Mispeln gedeihen am besten, wenn fie einige Zeit auf dem Strob liegen; fie glauben, Die hunde taugten nicht auf der Gedanken= und Bilder= jagd, wenn fie zu dick gefüttert würden. Ach! und wenn fle ja mal einen armen Sund füttern, so ift es der un= rechte, der die Brocken am wenigsten verdient. warum follte ich auch die Regel ausüben? Ich habe des Guten soviel zu schreiben, daß ich nicht Federlesens zu machen brauche.

Das Letztere war richtig; indeß förderte er nicht viel auf einmal zu Tage, non multa, sed multum; aber bei seiner angestrengten Thätigkeit gab das Multum auf die Dauer auch Multa. Wie er seilte, kann ich aus einigen von Heine's Hand beschriebenen Blättchen, die vor mir liegen, nachweisen. Ich wähle nur eins dersselben, worauf er zuerst das durch Aufnahme in seine Gedichtsammlung\*) bekannt gewordene Lied:

Gekommen ist der Maie, Die Blumen und Blätter blühn u. s. w.

niedergeschrieben. Hier heißt es gleich in der ersten Strophe:

Die liebe Erd' ift grun.

Die Schlußstrophe lautet bekanntlich:

Ich kann nicht fingen und springen,

Ich liege krank im Gras;

Ich höre fernes Klingen,

Mir träumt, ich weiß nicht mas.

<sup>\*)</sup> Bergl. Reisebilder II. S. 262.

# Diese-Schlußstrophe hat er vielsach durchstrichen und variirt:

Doch ich kann nicht singen und springen, Ich liege krank im Gras, Ich hör' ein süßes Klingen, Und träum', ich weiß nicht was.

#### Ferner:

Ich sige mit meinem Kummer Im hohen grünen Gras. Da kommt ein sanster Schlummer, Ich träume, ich weiß nicht was.

#### Und ferner:

Ich bent' an meine Schöne, Ich bent', ich weiß nicht was; Es rinnt gar manche Thrane Hinunter in das Gras.

Alle diese Barianten fanden vor der scharfen fritischen Feile des Dichters keine Gnade; sie wurden gestrichen, und an ihre Stelle trat die oben zuerst angeführte Strophe.

Die Mehrzahl der in seine "Gedichte" aufgenom= menen Lieder und Balladen hatte er während seines hamburger Ausenthalts gedichtet. In Bonn schrieb er sämmtliche darin aufgenommene treffliche Sonette; nur wenige Lieder fielen in die Zeit des akademischen Aufenthalts zu Bonn, darunter eins seiner trefflichsten, welches ihm abhandengekommen sein muß, da ich es nirgend in seinen Schriften abgedruckt finde. Es möge daher hier seine Stelle finden:

## Seufzer.

Wenn ich bei meiner Liebsten bin, Dann geht das herz mir auf; Dann bin ich reich in meinem Sinn, Und biet' die Welt zu Kauf.

Doch wenn ich wieber scheiben muß Aus ihrem Schwanenarm, Dann schwindet all mein Ueberfluß, Und ich bin bettelarm.

Ein anderes Lied aus jener Zeit, das er mir gleich, nachdem er es niedergeschrieben, gab, ift auch keiner seiner Liedersammlungen, selbst nicht seinem "Buch der Lieder" einverleibt. Ich bewahre es daher hier auf:

#### Meine Lieber.

Ich wollte, meine Lieder Das wären Blümelein; Ich schickte sie zu riechen Der Herzallerliebsten mein. Ich wollte, meine Lieber Das wären Küffe fein; Ich schick' sie heimlich alle Nach Liebchens Wängelein.

Ich wollte, meine Lieder Das waren Erbfen Mein; Ich tocht' eine Erbfenfuppe, Die follte toftlich fein.

Fast alle seine Gedichte im handschriftlichen Konzepte zeigen deutlich, wie emfig Heine an Gedanken wie an der Form seilte. Wie gern überredet man sich nicht, daß der Dichter sie hinhauchte, daß der üppige Erguß aus der Fülle seiner Seele immer auch gleich die Gestalt gewinne, die uns erfreuen und entzücken kann. Wer aber die Manustripte betrachtet, wird anderer Meinung werden. Diese reizende Leichtigkeit, dieser rhythmische Wohlklang, diese scheinbare Nachlässigseit — sie sind die Frucht der kalten Ueberlegung, das Produkt des sorglichsten Nachdenkens. Die schärsste Kritik, das seinste Ohr wachen über diesen Hervorsbringungen und geben ihnen ihre liebliche Vollendung. In Vonn versuchte sich Heine zuerst in der Vrosa.

Die Vorlesungen Schlegel's über das Nibelungenlied veranlaßten ihn, seine Gedanken über daffelbe kurz niederzuschreiben. Ich besitze den kleinen Aufsatz hand= schriftlich. Er lautet:

### "Das Nibelungen-Lieb.

– — Ein Eiland am Rhein. der Rosengarten ae= nannt, erinnert an die berrliche Maid, die seiner mar= tete in Urzeiten, Chriemhilde, und an unfer Beldenge= dicht, das viel verkannte und viel überschätte Ribelun= genlied aus der Zeit der höchsten Bluthe der Poesie des Mittelalters, welches, wie Johannes von Müller fagt, feinen faltlaffen fann. Es ist mehr tragisch = er= haben, als episch-schon; neben dem Mythischen und Wunderbaren herrschen driftliche Ideen, jedoch treten fie im ganzen wenig hervor, und fann dieß als Bafis gelten, daß Grund und Ursprung der Sage über die Beiten des Christenthums binausreichen. Ueberirdische Rrafte wirken wenig darin; nur die Tarnkappe bebauptet ihr Recht; außer dem Ginspielen der Träume, dem Lindwurme, dem Bluten des Leichnams in der Nahe des Mörders, der Bunschelruthe und den mahr= sagenden Niren der Donau sammt dem Awerge Albrich und dem Riesen ift alles flar, und flar und start pragen fich die Charaftere aus, unter denen vorzugsweise Siegfried, Chriembilde, Gunther, Brunbilde, Sagen und Dietrich von Bern hervorragen. Siegfried ift hel= denmüthig, redlich, offen; Chriemhilde voll gartlicher treuer Liebe zu dem Gatten, die fle zu wilder, unweiblicher Rachsucht und Granfamkeit anspornt, dennoch aber mehr zu Mitleiden auffordert, als Sak gegen fie bervorruft; Gunther, ein Kürstenschwächling voll Sag gegen seine Schwester; Sagen tapfer, wild, hinterliftig, graufam, doch in dem Maße, daß er Theilnahme behalt; Brunhilde mannerhaffend, voll Gifersucht und Rachgier; Dietrich von Bern sanft, doch tapfer und männlich-liebenswürdig.

Das Nibelungenlied könnte unsere deutsche Ilias werden — ist Johannes von Müller's bekannter Aussspruch. Warum und wie dieses Epos zu dieser Stufe erst gelangen soll, ist mir jedesmal, so oft ich das las, oder das Gedächtniß diese Aeußerung mir zurückrief, aufgefallen und einigermaßen paradox erschienen, da es trop aller Gegenäußerungen eher auf diese Ehrenstelle

Anspruch macht, als irgend sonft ein episches Broduft deutscher Poesie. Denn welches deutsche Epos macht ihm wohl diesen Rang streitig? Etwa das unepische Bedicht Goethe's, hermann und Dorothea, welches die knechtischen Goethefrosche mit ihrem ewigen Roaren gern als das erfte und einzige Epos Deutschlands aus= geschrieen hatten und wirklich ausgerufen haben, ohne jedoch Nachschreier und Nachrufer zu finden, welches nicht einmal idvilisch, sondern nach Beise der niederländischen Malerschule ein deutsches Rlein= und Stillleben malt, und fern im Sintergrunde nicht einmal eine große Landes- und Beltbegebenheit, sondern einen Bug armer Flüchtlinge auf Bagen und Maulefeln bliden läßt? Oder will man Klopftod's tiefreligiösen, frommbegeisterten homnus auf den Messtas in das Geschlecht des Epos hinüberpfropfen, wie viele fritische Botanifer versucht haben? — Wohl ist es ein fühn fich binaufwindendes Gewächs im großen deutschen Garten der Boeste, aber feine epischfräftige, fühnaufstrebende, männliche Eiche. Das Nibelungenlied aber ift diese tausendjährige gewaltige Eiche, die im Laufe der Jahrhunderte fich also entfaltet hat und unverlett geblieben ist im Sturm der Zeiten, die heilige Eiche des deutschen Riesengottes, woraus er zu uns redet mit allgewaltiger Stimme: Es ist unsere Ilias." —

Der Auffat über das Nibelungenlied trat nicht in die Oeffentlichkeit, was indeß mit seinem zweiten Berssuche in Prosa der Fall war. Ein Angriff auf die Rosmantik in dem "Kunsts und Bissenschaftsblatte," einem Beiblatte des bekannten "Sprechers" oder "Rheinischswestfälischen Anzeigers," der dazumal in Hamm ersschien, veranlaßte Heine zu einer Entgegnung, die er in jenem Blatte abdrucken ließ. Sie lautete:

#### "Die Romantik.

Was Ohnmacht nicht begreift, find Träumereien. A. B. von Schlegel.

Nro. 12 und 14 dieser Blätter enthält eine alte, aber neu aufgewärmte und neu glossirte Satire wider Romantis und romantische Form. Ob man zwar einer solchen Satire eigentlich nur mit einer Gegensatire entgegnen sollte, so ist es dennoch die Frage, ob man hierdurch der Sache selbst nugen würde? Nro. 124 der Hall. allgem. Literatur-Zeitung enthält die Nezension

einer folden Gegensatire, deren Birfung auf die Segenpartei dieselbe zu sein scheint, welche auch jene Karfunkel= und Solaris-Satiren auf die Romantiker aus= geubt haben, nämlich - Achselzuden. 3ch wenigstens möchte daher, nicht ohne Aussicht, dadurch nuten zu fönnen, also bloß des Scherzes halber, von einer Sache sprechen, von der die Ausbildung des deutschen Wortes fast ausschließlich abhangt. Denn wenn man auf den Rod schlägt, so trifft der Sieb auch den Mann, der im Rode steckt, und wenn man über die voetische Form des deutschen Wortes spottelt, so läuft auch manches mit unter, wodurch das deutsche Wort selbst verlet wird. Und dieses Wort ift ja eben unser heiligstes Gut, ein Grenzstein Deutschlands, den fein schlauer Rachbar verruden fann, ein Freiheitswecker, dem kein fremder Gewaltiger die Junge lähmen kann, eine Driflamme in dem Rampfe für das Baterland, ein Baterland felbst demjenigen, dem Thorheit und Arglift ein Baterland verweigern. — Ich will daher mit wenigen Worten, ohne polemische Ausfälle, und gang unbefangen, meine subjektiven Ansichten über Romantit und romantische Form hier mittheilen.

Im Alterthume, das heift eigentlich bei Griechen und Römern, mar die Sinnlichkeit vorherrschend. Die Menschen lebten meistens in außern Anschauungen, und ihre Boefie hatte vorzugsweise das Aeußere, das Objektive, jum 3med und zugleich zum Mittel der Berherrlichung. Als aber ein schöneres und mitderes Licht im Drient aufleuchtete, als die Menschen anfingen zu ahnen, daß es noch etwas befferes gibt als Ginnenrausch, als die unüberschwenglich beseligende Idee des Christenthums, die Liebe, die Gemüther zu durch= schauern begann: da wollten auch die Menschen diese geheimen Schauer, diese unendliche Wehmuth und zugleich unendliche Wolluft mit Worten aussprechen Bergebens suchte man nun durch die und befingen. alten Bilder und Worte die neuen Gefühle zu bezeich-Es mußten jett neue Bilder und neue Worte erdacht werden, und just solche, die durch eine geheime sympathetische Verwandtschaft mit jenen neuen Befühlen diese lettern jederzeit im Gemuthe erwecken und gleichsam heraufbeschwören konnten. So entstand die sogenannte romantische Poeffe, die in ihrem schönsten Lichte im Mittelalter aufblühte, späterhin vom kalten

Sauch der Rriegs - und Glaubensstürme traurig dahinwelfte, und in neuerer Zeit wieder lieblich aus dem deutschen Boden aufsproßte und ihre herrlichsten Blumen entfaltete. Es ist mahr, die Bilder der Romantit follten mehr erweden als bezeichnen. Aber nie und nimmermehr ist dasjenige die mahre Romantik, mas fo viele dafür ausgeben, nämlich: ein Gemenasel von spanischem Schmelz, schottischen Nebeln und italienischem Geklinge, verworrene und verschwimmende Bilder, die gleichsam aus einer Zauberlaterne ausgegoffen werden und durch buntes Farbenspiel und frappante Beleuchtung feltsam das Gemüth erregen und ergößen. Wahrlich, die Bilder, wodurch jene romantischen Gefühle erregt werden sollen, dürfen ebenso flar und mit ebenso bestimmten Umriffen gezeichnet sein, als die Bilder der plastischen Poeste. Diese romantischen Bilder sollen an und für sich schon ergöglich sein; sie sind die kostbaren goldenen Schluffel, womit, wie alte Marchen fagen, die hübschen, verzauberten Feengarten aufgeschlossen werden. — So kommt es, daß unsere zwei größten Romantifer, Goethe und A. B. v. Schlegel, zu gleicher Zeit auch unfre größten Blaftifer find. In

Goethe's Faust und Liedern sind dieselben reinen Umrisse, wie in der Jehigenie, in Hermann und Dorothea, in den Elegien u. s. w.; und in den romantischen Dichtungen Schlegel's sind dieselben sicher und bestimmt gezeichneten Konturen, wie in dessen wahrhaft plastischem Rom. O, möchten dieß doch endlich diesenigen besherzigen, die sich so gern Schlegelianer nennen!

Biele aber, die bemerkt haben, welchen ungeheuern Einstuß das Christenthum, und in dessen Folge das Ritterthum auf die romantische Poeste ausgeübt haben, vermeinen nunt beides in ihre Dichtungen einmischen zu müssen, um denselben den Charafter der Romantik aufzudrücken. Doch glaube ich, Christenthum und Ritterthum waren nur Mittel, um der Romantik Eingang zu verschaffen; die Flamme derselben leuchtete schon längst auf dem Altare unserer Poeste; kein Priester brauchte noch geweihtes Del hinzuzugießen und kein Ritter brauchte mehr bei ihr die Wassenwacht zu halten. Deutschland ist jetzt frei; kein Pfasse vermag mehr die deutschen Geister einzukerkern; kein adeliger Herrschling vermag mehr die deutschen Leiber zur Frohn zu peitschen, und deßhalb soll auch die deutsche Muse wieder ein

freies, blühendes, unaffektirtes, ehrlich deutsches Mädschen sein, und kein schmachtendes Könnchen und kein ahnenstolzes Ritterfräulein.

Möchten doch viele diese Ansicht theilen! dann gabe es bald keinen Streit mehr zwischen Romantikern und Plastikern. Doch mancher Lorbeer muß welken, ehe wieder das Delblatt auf unserem Parnassus hervorgrünt.

Heine's erster dramatischer Versuch fällt gleichfalls in die Zeit seines Aufenthaltes zu Bohn. Die kleine Tragödie in einem Akte: William Ratclisse war dieser erste Versuch auf dem Gebiete des Drama's, die er später in seine, Tragödien nebst einem lyrischen Intermezzo" durch den Druck veröffentlichte. Es war dieselbe, obwohl von untergeordneter dramatischer Bebeutung, für die Bühne bestimmt, und auf Bühnenseffekt berechnet, übrigens ein Sprößling nach Muster und Vorbild der wernersmüllner'schen Schule, deren Erzeugnisse damals auf allen deutschen Bühnen Effekt machten. Die Ausführung ist kurz, aber kräftig; viele einzelne Spezialitäten darin sind trefslich. Zur Bes

urtheilung des Werthes dieses Drama's will ich um dem Dichter in feiner Beise zu nahe zu treten den Maakstab daranlegen, den er felbst an eine dramatische Dichtung angelegt wiffen will. "Bon einem Dichter — fagt Beine irgendwo — verlangt man zwei Dinge: in feinen Iprischen Gedichten muffen Raturlaute, in feinen epifchen oder bramatischen Bedich. ten muffen Geftalten fein. Rann er fich in diefer Hinsicht nicht legitimiren, so wird ihm der Dichtertitel abgesprochen, selbst wenn seine übrigen Familienpapiere und Abelsdiplome in der größten Ordnung find. Die Gestalten, die ich meine, sind nämlich seine selbstständigen Geschöpfe, die vor dem schaffenden Dichtergeiste, wie Ballas Athene aus dem Saupte Kronion's, vollendet und gerüftet hervortreten."

Diese Gestalten aber vermißt man in dem kleinen heine'schen Drama gänzlich, und derselbe Borwurf, den er dem Grafen Platen machte, trifft in dieser Hinsicht auch ihn selbst. Aber eine andere als dramatische Birtuosität gibt sich darin zu erkennen, und das ist die Wahrheit der Schilderung der Eigenthümlichkeiten Schottlands — dort ist nämlich der Schauplag des

Stud's - der dortigen Lokalitäten, des Lebens, des Roftuns im weiteren Sinne des Borts mit ben treuesten Karben und in den sichersten Umriffen, turz die ganze Physiognomie des schottischen Hochlandes und Altenglands, die er, da er damals noch nicht über den Rangl geschifft mar, nicht aus eigener Unschauung fannte, sondern nur durch jene "wundersame Intuition. die dem Dichter die Anschauung der Birklichkeit entbehrlich macht," und welche fich u. a. auch in Jean Baul's Schilderung der Rola bella so glanzend zu erkennen gibt. Ausgeprägte Charafterdarftellung dagegen mangelt der Mehrzahl der im Stud auftretenden redenden Versonen; immer aber doch ist dieser erste dramatische Bersuch Beine's den damals bewunderten Erzeugniffen der Bühnenwahl in jeder hinsicht meniastens ebenbürtia.

Außer dem Ratcliffe waren es meist nur Gedichte Kleineren Umfanges, Lieder und Sonette, die er in seinen Rußestunden nach der Studienzeit förderte. Aus einem Brouillon gebe ich einige, die, soviel ich mich augenblicklich erinnere, nicht in seine verschiedenen Gedichtsammlungen später übergegangen find.

Es hebt die Wafferlilie Ihr Köpfchen aus dem Fluß; Da wirft der Mond herunter Manch lichten Liebeskuß.

Berschämt senkt sie das Köpschen Bieder hinab zu den Well'n: Da sieht sie zu ihren Füßen Den zärtlich blassen Gesell'n.

Morgen send' ich dir die Beilchen, Die ich früh im Wald gefunden, Und des Abends bring' ich Rosen, Die ich brach in Dämm'rungsstunden.

Beißt du, was die hübschen Blumen Ganz verblümt dir sagen möchten? — Treu sein sollst du mir am Tage, Und mich lieben in den Nächten.

Weil ich dich liebe, muß ich fliehend Bermeiden dich — o zürne nicht! Schlecht paßt bein Antlig schon und blübend Zu meinem traurigen Gesicht.

Weil ich dich liebe, wird so bläßlich, So elend, hager mein Gesicht; Du fändest mich am Ende häßlich Ich muß dich meiden — zürne nicht! Der Brief, ben du geschrieben, Er macht mich gar nicht bang: Du willst mich nicht mehr lieben; Jedoch — bein Brief ist lang.

Zwölf Seiten, eng und zierlich — Ein kleines Manustript: Man schreibt nicht so ausführlich Bei Körben, die man gibt.

Zwei Rotabilitäten von europäischem Rufe gehörten damals der Zahl der bonner Professoren an: August Wilhelm von Schlegel und Ernst Morig Arndt. Beiden gebührt eine aussührlichere Schilderung; beiden verdankt die Studentenschaft jener Zeit viel, dem Ersteren besonders Heine, indem er seine Gedichte einer genauen Durchsicht und Korrektur unterzog. Beider Auftreten und Erscheinen in der Deffentlichfeit war ein durchaus verschiedenes.

Ich sah und sprach Arndt zum erstenmale im Oktober 1819, wo ich in Bonn eintras. Ich meldete mich als Zuhörer seiner Vorlesungen über deutsche Geschichte. Er stand da noch in den Jahren vollster Manneskraft. Sein Wohngebäude, in seiner, wenngleich kleinen, aber

herrlich hart am Rheine vor dem foblenzer Thore gestegenen Besitzung mit der unvergleichlichen Ans und Aussicht des Siebengebirges und Godesbergs, war furz zuvor beendet. Ich traf ihn beschäftigt im Garten.

Herzlich und zutraulich, und wie jeden so auch mich auf der Stelle einnehmend, mar sein Bort, sein Empfang. Seine Frage, woher ich stamme, wo die Meinigen. fnupfte das Gefprach an Beftfalen, an Stein (den großen Staatsmann) und sein westfälisches Sanssouci: Rappenberg, an Norddeutschland und an seine Beimat, die Insel Rügen. In jedem Borte trat der Mann der Biederfeit, Sobeit und Ehrenhaftigfeit der Befinnung, erfüllt von reinster Begeisterung für Bater= land. Freiheit, Recht und Wahrheit, hervor; vor mir ftand er da, der "deutsche Bächter"\*), dessen einziges Biel nur Deutschlands Wohl und Ehre immerdar gewesen in den Tagen seiner Größe und Erniedrigung, in den Stunden der Gefahr und Sicherheit, in den Jahren feines Ruhmes und feiner Schmach, feiner Unterjochung und Erhebung. Das mar auch der Beift,



<sup>\*)</sup> Der Name ber Zeitschrift, welche er — gleichzeitig mit Gorres' "Rheinischem Merkur" — herausgab.

der seine geschichtlichen Borlesungen belebte und erfüllte, wodurch er auf Sinn und Gemuth der akademischen Jugend seiner Buhörerschaft anregend wirkte.

Schlegel's akademische Bortrage hatten nicht diesen Erfolg: er las über alte und neue deutsche Literatur, erklärte das Nibelungenlied und andere Erzeugniffe der altdeutschen Boefie. Dagegen waren seine Borle= fungen über akademisches Leben und Studium, womit er das erfte Salbjahr 1819 eröffnete, mufterhaft, eine Külle von Renntniffen über das ganze menschliche Biffen entfaltend, die zur Bewunderung das ungeheuer zahlreiche Auditorium binrif, welches den ganzen Bandektensaal füllte und wozu sich viele der Professoren Bonns gesellten. Er entwickelte darin einen Scharffinn und Tiefblicf in die einzelnen Kacher der Biffenschaft von der Philosophie bis zum positiven Recht, von der Theologie bis zur Naturfunde, welcher von der ersten bis zur letten Stunde feffelte. Sein äußerer Bortrag war dazu in allen seinen Erfordernissen vollendet.

Wie er überhaupt auf äußere Repräsentation hielt, so auch in seinen Borlesungen: der Solitär am Finger,

das Ordensbändchen der Ehrenlegion im Anopfloch fehlten nie, und seinen Zuhörern wird der silberne Armleuchter mit Bachslichtern auf dem Katheder zu seiner Rechten immer in der Erinnerung gegenwärtig sein. Spott und Berunglimpfung ist ihm zutheil geworden: aber die Belt erkennt die Berdienste des deutschen "Professors" an, der es in seinem titelreichen Baterlande neben und unter Tausenden gelehrter Stümper, die nicht werth waren, ihm die Schuhriemen zu tosen, nicht zu einem — Titel hat bringen können. Bohl aber haben Frankreichs und Schwedens Beherrsscher ihn belohnt, für den Deutschland keinen Medizeer als Mäcen hatte.

Heine war der fleißigste Zuhörer Schlegel's und ließ keine seiner Vorlesungen unbenutt und ungehört vorsübergehen. Nicht anders war es mit Hüllmann, dem emsigen, scharspichtigen Historiker, der aus Tausenden von Urkunden, Chroniken, Aktenstücken und Relationen die Geschichte — besonders Deutschlands — alle seine vorzeitlichen Bezüge der Staatsverfassung und Landessverwaltung, der Wissenschaft und des Händels, des Städtewesens und Verkehrs, der moralischen wie

materiellen Interessen und Austände mit eiserner Unverdroffenheit zusammengelesen, und aus kaum zu entziffernden Bergamentblätterkonvoluten und vergilbten Papierstößen mit emfigem Bienenfleiße das Dunkel des Mittelalters aufgehellt und mit fombinirendem Scharffinn das Alterthum und die Geschichte dahinge= gangener Nationen der grauen Urzeit aus den Ueberbleibseln ihrer Literatur und Runft, aus ihren Schriftstellern, Inschriften, Papprusrollen erforscht hat. Die große Rahl seiner geschichtlichen Werke ist gesammt, das eine wie das andere, gediegenes historisches Gold, jedes das Resultat ausschließlichsten Quellenstudiums: er erweckte gleichsam die Vorwelt aus ihren Grabstätten. Auch Delbrud's literarhiftorische und afthetische Borlesungen besuchte Beine regelmäßig, eines Gelehrten, begeistert für die Biffenschaft wie je einer, deffen Charafteriftit eine spätere Schrift aus meiner Feder, tulturbistorischen Inhalts, liefern wird. Mit den Borlesungen des f. g. Brotstudiums, den juridischen Rollegien, war es schlecht dagegen bei Beine bestellt; seine Zeug= niffe weisen nach, daß er das - Honorar dafür bezahlt hatte. Auch Radlofs, des Sprachfundigen, Bortrage

gehörten der Reihe der von Heine fleißig besuchten an, und nur selten versäumte er eine derselben.

Es ware — wenn es nicht den Raum dieser Schrift überstiege — an der Zeit, hier auch das lernen de Elesment jenes Zeitraumes der Hochschule am Rheine in ihren späterhin im Reiche der Wissenschaft hervorragens den Angehörigen näher zu betrachten; es muß dieses indeß einer andern Schrift überlassen bleiben, sie wird Gelegenheit darbieten, selbe in ihren eigenthümlichen Geistesrichtungen und wissenschaftlichen Bestrebungen zu betrachten.\*)

Es ist eine auffallende Erscheinung, — und dadurch unterscheidet sich die Universität Bonn rühmlich vor allen übrigen deutschen Hochschulen — daß sie gerade aus den ersten Jahren ihres Bestehens eine zahlreiche Reihe von Zöglingen aufzuweisen hat, welche sich später nicht allein im Gebiete der Wissenschaften in den versschiedensten Richtungen wie im öffentlichen Leben



<sup>\*)</sup> Sie erscheint binnen furzem unter dem Titel: Die Sochschule Bonn in den Leiftungen ihrer hervorzagendften Zöglinge aus den ersten Jahren nach ihrer Gründung.

bedeutenden Namen erworben haben, sondern sich auch durch besondere geistige Begabung weithinreichenden Ruhm und allgemeine Anerkennung weit über Deutsch-lands Grenzen hinaus errangen. Wie damals eine große Jahl reichbegabter, durch ihre Eigenthümlichskeiten, tieses Wissen und lebendiganregenden Bortrag ausgezeichneter Männer die Lehrstühle aller vier Fakultäten der Hochschule Bonn einnahm, so war nicht minder gering auch die Jahl derjenigen, welche zu den Füßen solcher Lehrer sich bildeten, um später wiederum durch bedeutende Leistungen auf dem Felde der Wissenschusten schaft in Literatur und Annst zu glänzen oder sich in anderer Weise namhasten Ruhm zu erwerben.

Daß Heine in erster Reihe unter ihnen dasteht — wer will es leugnen? Ich nehme den Faden seiner Lebensgeschichte wieder auf, indem ich furz erwähne, daß er beim Herannahen der Herbstferien des Jahres 1820 den Entschluß saste, Bonn mit einer andern Universstätsstadt zu vertauschen. Wohin, wußte er lange Zeit hindurch nicht, bis er sich endlich für Göttingen zusnächst entschied.

Der üblichen Sitte in der Studentenwelt gemäß

wurden die Stammbuchsblätter gewechselt. Ich erhielt als solches das nachfolgende (als-Autograph hier beigegebene) Sonett von Heine's Hand:

"Die Schlechten siegen, untergehn die Wadern, Statt Myrten lobt man nur die dürren Pappeln, Borin die Abendwinde tüchtig rappeln, Statt stiller Glut lobt man nur helles Fladern.

Bergebens wirst du den Parnaß beadern, Und Bild auf Bild, und Blum' auf Blume stapeln, Bergebens wirst du dich zu Tode zappeln, — Berstehst du's nicht, noch vor dem Cy zu gackern.

Auch must du wie ein Kampfstier dich behörnen, Und Schutz- und Trutz-Kritiken machen lernen, Und kräftig oft in die Posaune schmettern;

Auch schreibe nicht für Nachwelt, schreib' für Böbel, Der Knalleffekt sey deiner Dichtung Hebel, — Nur dann wird dich das Aublikum vergöttern."

Diese Stammbuchsverse waren Heine's lettes Reimerzeugniß während unsers gemeinsamen Ausenthalts und Zusammenlebens auf der Universität am Rheine.

Die Vorlesungen waren geschlossen. Wir nahmen Abschied voneinander. Heine begab sich hinüber nach

Beul, einem Bonn gegenüberliegenden Dörschen hart am User des Rheins, um die Ferien hindurch ganz uns gestört den Musen leben zu können.

Seitdem, daß wir Bonn verließen, trat eine gewaltige Metamorphose im lehrenden Elemente der Universität ein, und es glich die Hochschule in dieser Hinsicht nach Berlauf von einigen Jahren ichon einem Sand= lungshause, das große Berlufte erlitten. Die alten Hauptmitglieder der Kompagnie maren theils ausgetreten (Mittermaier, Belder, v. Balther), theils geftorben (Saffe, Niebuhr, Bermes). Dadurch mar ein bedeutendes Einlagefapital verschwunden, der Kredit des Sauses bedeutend gesunken und seine Bapiere und Unweisungen gefallen. Die Sandlungsdiener, Kontoriften, Mufterreiter und Markthelfer des Saufes wollten das Geschäft unter der alten Firma auf eigne Rechnung fortseten; allein Mangel an geistigen Fonds und andere Ursachen wirkten nachtheilig. Erst später gelang es wieder, die ftark heruntergegangene Bahl der Studirenden zu heben, welche gegenwärtig — die Residenzuniverfitätsstädte Deutschlands ausgeschloffen - fortdauernd die Hochschule am Rheine in erster Reihe besuchen.

In Beul verlebte Heine fast sechs Ferienwochen; wie thätig er dort auf dem Felde der Musen gewesen, wersden die Briefe von ihm lehren, welche er von Göttingen aus mir schrieb, und die ich im folgenden Abschnitte mittheile. In der Mitte des Septembermonats 1820 reiste er von Bonn nach Göttingen ab, um seine Studien fortzusetzen.

Obwohl kein Spaziergänger und Freund der Fußwanderung machte er bei dieser akademischen Uebersiedlungsreise eine Ausnahme von der Regel: er griff zum
Ziegenhainer und schritt fürbaß über die Marken der
"rothen Erde", die ihm bis dahin ganz und gar ein
unbekanntes Land war, ergöste sich an den Schönheiten
des Sauerlandes, der Grafschaft Mark und des Weserthales, und kam wohlbehalten in der hannover'schen
Musenstadt an. Er hatte früher ein Borurtheil gegen
Westfalen; in einem Stammbuchssonette, das er einem
westfälischen akademischen Freunde schrieb, spielten die
"Knüppelwege von Dorsten nach Dülmen" eine Hauptrolle; aber er überzeugte sich durch eigne Anschauung
eines anderen gar bald.

Von feiner Banderung durch Bestfalen war er

wirklich sehr befriedigt. Bon Berlin aus schrieb er unterm 26. Januar 1822 darüber an Dr. Schult, den Redakteur des bereits erwähnten, damals zu Hamm erscheinenden "Rheinisch-westfälischen Anzeigers", eines von dem rheinisch-westfälischen Publikum selbst geschriebenen, seine Zustände, Geskaltungen, Interessen und Angelegenheiten mit eigenen Federn und Kräften bessprechenden Provinzialblattes, welches der Freiherr von Stein in seiner starken Ausdrucksweise mit dem Chrentitel: "Bestfalens Spucknapf" belegte, nachsstehende Zeilen:

"Ihr sehr lieber Brief vom 5. d. M. — schrieb Heine an ihn — hat mich mit der größten Freude erfüllt, da sich darin Ihr Wohlwollen gegen mich am unverkennsbarsten aussprach. Es erquickt mir die Seele, wenn ich erfahre, daß so viele gute und wackere Menschen mit Interesse und Liebe meiner gedenken. Glauben Sie nur nicht, daß ich unseres Westfalens so bald vergessen hätte. Der September 1821 schwebt mir noch zu sehr im Gedächtniß. Die schönen Thäler um Hagen, der freundliche (Gastwirth) Overweg zu Unna, die angenehmen Tage in Hamm, der herrliche Fris von B.,

Sie, Wundermann (Buchhändler und Miteigenthümer der damaligen schulz-wundermann'schen Buchhand-lung), die Alterthümer in Soest, selbst die paderborner Haide, alles steht noch lebendig vor mir. Ich höre noch immer, wie die alten Eichenwälder mich umrauschen, wie jedes Blatt mir zuslüstert: "Hier wohnten die alten Sachsen, die am spätesten Glauben und Germanenthum einbüßten!" Ich höre noch immer, wie ein uralter Stein mir zurust: "Wanderer, steh! hier hat Armin den Barus geschlagen." — Man muß zu Fuß und zwar wie ich in österreichischen Landwehrtagemärschen Bestsalen durchswandern, wenn man den frästigen Ernst, die biedere Chrlichseit und anspruchslose Tüchtigseit seiner Beswohner kennen lernen will."

Roch im Jahre 1853, wo er, auf das Krankenlager geworfen, einen Besuch von Elise von Hohenhausen empsing, schwelgte er in Erinnerungen an seine Fuß= wanderung durch Westfalen. Seine Fußreise durch das Weserthal erschien ihm noch wie eine Heldenthat und nicht genug erkannte Glückepisode, und er vergaß bei dieser heiteren Abschweifung in die Vergangenheit auf einige Augenblicke, "seine Matraßengruft zu Paris."

Ich weiß aus seinem Munde, daß er diese Wanderung durch Westfalen als Stoff zu einem neuen Reisebilde unter dem Titel: "Auf rother Erde" benußen und bearbeiten wollte; ob er aber wirklich Hand ans Werf gelegt, weiß ich nicht; möglich, daß sich in seinem schriftslichen Nachlasse darüber etwas — entweder ganz oder bruchstückweise — vorsindet.

# Göttingen.

1820 — 1821.

Böttingen, "berühmt durch seine Burfte und Univerfitat", bas "einem am beften gefällt, wenn man es binter fich bat", - wie Seine sagte - batte bamals seine Blütezeit und Glanzperiode noch nicht eingebußt; es glich noch nicht einem heruntergekommenen Wirthe, der das alte berühmte Wirthshausschild noch immer als Rober für die Gafte über der Thur aushängen hat, wiewohl der alte gute Bein längst ausgelaufen ift, und die Fäffer wieder mit schlechteren Jahrgangen gefüllt find, wie späterbin für langere Zeit der Fall war. Seine eigentliche Glang- und Bluteperiode fiel theils mit der Allongenperucke - theils mit der Buderthauzeit zusammen; sein Ruhm fant feltfamer Beife, als die Mode Bopf, Toupe und Buderbeutel verdrängte und ftatt der frisirten ehrwürdigen Saupter die Ropfe mit furzgeschnittenem Saar zum Borschein tamen. Jahre und Jahrzehende hindurch fann sich der Ruhm einer Hochschule gleichsam stereotypiren, bis er endlich allmälig oder urplöglich durch Zusammentressen besonderer Umstände seinen Glanzeinbüßt. Heine selbst sagt irgendwo von den Universitäten: "In solcheiner Universitätsstadt ist ein beständiges Kommen und Abgehen; alle drei Jahre sindet man dort eine neue Studentengeneration; das ist ein ewiger Wenschenstrom, wo eine Semesterwelle die andere fortdrängt, und nur die alten Prosessoren stehen bleiben in dieser allgemeinen Bewegung, unerschütterlich sest, gleich den Pyramiden Egyptens, — nur daß in diesen Universitätspyramiden nicht immer Weisheit verborgen ist."

Aber diese Pyramiden der Gelehrsamkeit bringen es nicht zu so hohen Jahren, wie die jahrtausendalten Baudenkmale, die das Proletariat des alten Nillandes für die Ewigkeit mit seinem Schweiß, Mark und Blut errichtet hat; sie schwinden mit der Zeit, und war in ihnen viel Beisheit verborgen, so geht auch mit ihnen der Stern des Glanzes und Ruhmes für die Universsität unter.

So war es damals, als Heine Göttingen bezog, mit

der Sochschule an der Leine: die alten Borfahren, d. h. die Heroen der Wiffenschaft, welche die Universität berühmtgemacht, waren abgetreten vom Schauplate . ibres Birfens; die "alten Brofessoren", die noch daftanden aus den alten auten und großen Beiten, geborten dem aussterbenden Geschlechte der Dronten an, und der jüngere Anwuchs des Lehrerversonals hatte felbst noch nicht soviel an Zweig, Aft und Laub errungen, um unter seinem Schatten gediegenes miffenschaftliches Leben zu fördern und zu schützen. tingens Universität trug damals eine altväterische. bagere, naferumpfende Ultraphysiognomie zur Schau: feine fteifen, pedantischen "Gelehrten Anzeigen" barmonirten mit seinen Grafentischen, die Freitische mit den Tischen der Hörfale; denn beide brachten viel geschmad = und fraftlose Gerichte, unförderlich für Leib und Seele, für Rorper und Beift.

Ueberhaupt begann für Deutschlands Hochschulen seit jenem Jahre, wo Seine nach Göttingen übersiedelte, eine nichts weniger als rühmliche Periode, die schier ein Jahrzehend dauerte. Berlin spreizte sich in einsgebildeter, gewichtiger, sich selbst rühmender Ueberlegens

beit nebst seinen vornehmen Manieren und begel'schen Jahrbüchern; Salle lag an seiner innern, rationalistischpietistischen Spaltung barnieder, seine Glieder gudten gleichsam, berührt von gebeimen Einwirkungen rigorosen Denunziantenthums; Jena laborirte an Unbedeutendheit, geld - und honorarwuchernder Kritik und brodneidischer Literaturzeitungs-Niederträchtigkeit; München hatte fich in die Barlefinsjade der schroff. und buntgemischtesten Beterogenität wiffenschaftlicher Brinzipien und Spsteme gezwängt und Leipzig gestel sich in feiner Freiheitsfiftion und feinem Ideenpfeudvliberalismus. Nur in Breslau, Freiburg und Beidelberg regte fich ein freieres allseitigeres Streben, mabrend Ronigsberg und die kleineren Universitäten kaum ein Lebenszeichen von fich gaben.

Käftner's und Lichtenberg's und Schlözer's Katheder waren leer; verschwunden war die Zeit, wo dort des Letteren Ausspruch: "Publizität ist der Puls der Freiheit" als Universitätsmotto galt, und er durch seinen Staatsanzeiger und Brieswechsel alles in die Deffentlichkeit brachte, besprach und kritisirte. Man verschlang beide periodische Zeitschriften, die ihm ein

reines Jahreseinkommen von 3000 Thaler einbrachten, und den Berleger, obwohl er 40 Thaler Honorar für den Bogen gablte, reichmachten. Nie ist ein deutsches Journal von größerem Ginfluffe gewesen: Fürsten und Rabinete nahmen mehr als Notiz davon: Joseph II. und Georg II. schütten den Berausgeber gegen die Unfeindungen der fleinen Reichsfürsten und Bralaten, deren lichtscheues Thun und Treiben unerbittlich darin ans Licht gezogen ward, und Maria Theresia äußerte felbst einst, ale ihre Minister ihr einen Gesetvorschlag machten: "Bas wird Schlöger dazu fagen?" — Nicht minder waren die Namen und Sterne Benne, Spittler, Stäudlin, Blumenbach, Gmelin, Dfiander, Strob. meper u. s. w. - ich mable Namen aus allen vier Kakultäten — am Universitätshimmel Göttingens erloschen: der "alte Sugo" allein hatte fich noch aus der großen Zeit binübergelebt; indeß zerfiel er damals schon zur Ruine. Beine promovirte zum Doctor juris utriusque am 20. Juli 1825 unter Sugo's Defanate der juriftischen Kafultat. Im Bergleich zu jenem alten Göttingen nannte fich das Göttingen mahrend der Jahre 1813-1830 felbst das neue, welches indeß, am

Justemilien der Intelligenz hangend, den Todesseim in sich trug. Die deutschen Jahrbücher brachten ihrer Zeit (1841) Enthüllungen der Geheimnisse und Aufsschlüsse über die damaligen Zustände Göttingens und der "königlich hannover'schen Braminen." Man schrie über Prosanirung, Impietät und Lieblosigkeit: indeß darf sich die Wahrheit in jener geistwollen Schilderung auf Asmus, des wandsbecker Boten, Reime stützen:

"Die Wahrheit bleibt doch Wahrheit, wie ich sehe: Gut eingerieben — thut sie wehe!"

Auch Heine erkannte bald die Zustände der Hochsschule, die er bezogen; er sah hinter Borhang und Kulissen, entdeckte Lampenlicht und Qualm und Schminke und falsches Haar — Puderperücke und Zopf und wedelnden Hundeschwanz — und beklagte gar bald, daß er nicht in Bonn geblieben. Er schrieb mir darüber:

"Göttingen, 29. October 1820.

Mit zusammengezogener Stirn und rollenden Augen war ich eben im Begriff, einen himmels und höllezers sprengenden Fluch herauszudonnern, womit ich den dritten Aft meiner Tragödie (Almansor, abgedruckt in

seinen "Tragödien") schließen wollte, als ein königlich hannover'scher Postbeamte im Scharlachrock meine Stubenthür öffnete, und mir einen Brief von Dir übergab. Herzlich, recht herzlich habe ich mich da gestreut; erheitert, recht lebendig erheitert hat sich mein ganzes Wesen; doch der Fluch, der hübsche Fluch ist dadurch zum Teusel gegangen. Indessen der Schaden ist so groß nicht, Heine kann nicht lange in einer seelensvergnügten Stimmung bleiben, und vielleicht schon die nächste Stunde schickt mir einen Aerger an den Hals; die bösen Geister steigen wieder ins Haupt und besfagter Tragödiensluch bricht um so furchtbarer heraus.

Birklich schon, während ich diese Zeilen schreibe, versliegt allmälig meine vergnügte Stimmung; die alten Schmerzen begeben sich wieder nach ihrer alten Kneipe, welche leider meine eigene Brust ist, und diese ganze Familie Schmerz beginnt dort wieder ihr altes Treiben; die blinde Großmutter Behmuth hör' ich trippeln, ein neugebornes Töchterchen hör' ich greinen. Fräulein Reue — so wird diese Kleine getaust, und in ihrem ewigen Gegreine unterscheide ich die Borte: Du hättest in Bonn bleiben sollen.

Das sind ärgerliche Worte. Doch was hilft's, wenn ich sie in allerlei Variationen nachgreine und die ganze Touleiter durchseufze! — Ich habe es ja nicht besser gewollt und war nicht viel klüger als der Junge, der zufällig seine Schuhe in den Rhein fallen ließ und aus Aerger seine Strümpse denselben nachwarf.

Ja, wie sehr ich mich auch dadurch blamire, so will ich Euch doch ehrlich bekennen, daß ich mich hier furchts bar ennuyire. Steiser, patenter, schnöder Ton. Jeder muß hier wie ein Abgeschiedener leben. Rur gut ochsen kann man hier. Das war's auch, was mich herzog. Oft wenn ich in den Trauerweiden-Alleen meines paradiesischen Beuls\*) zur Zeit der Dämmerung dämmerte, sah ich im Berklärungsglanze vor mir schweben den leuchtenden Genius des Ochsens, in Schlafrock und Pantossel, mit der einen Hand Mackeldey's Institutionen emporhaltend und mit der andern Hand hinzeigend nach den Thürmen Georgias Augustas. Sogar die lauten Wogen des Rheines hatten mir alssdann oft mahnend zugerauscht:

<sup>\*)</sup> Dorf bei Bonn, wo sich heine die Ferien hindurch aushielt.

Ochse, deutscher Jüngling, endlich, Reite beine Schwänze nach; Einst bereust du, daß du schändlich Hast vertrödelt manchen Tag!

Klingt das nicht höchst tragisch? Wahrlich, es liegt ein ernsterer und schauerlicherer Sinn d'rin, als im Schwasnengesang der Sappho des Herrn Grillparzer in Wien.

Dieser Brief, wie Ihr an der Aufschrift erseben tonnt, ift an Euch Beide zu gleicher Zeit gerichtet; benn ich mußte gar nicht, wie ich es anfangen sollte, jedem von Euch privatim zu schreiben; fintemal ich doch sehr aut weiß, daß das, mas ich dem Einen schreibe, dem Andern nicht gleichgiltig ift. Wie ich bis jur Zeit meiner Abreise gelebt, mas ich in Beul gesagt und gesungen, und wie ich mich noch zulett in Bonn berumgetrieben babe, wirst Du gewiß schon an --ergählt haben; ich habe jest, bis auf einige Zeilen, den 3. Aft meiner Tragodie geschloffen. Das war der schwerste und längste Aft. Hoffentlich werde ich diesen Binter die beiden übrigen Afte auch vollenden. Benn das Stuck auch nicht gefallen wird, so wird es doch wenigstens ein großes Aufsehen erregen. In Dieses

Stud habe ich mein eignes Gelbst bineingeworfen, mitsammt meinen Baradoren, meiner Beisheit. meiner Liebe, meinem Saffe und meiner gangen Berrudtheit. Sobald ich es gang fertig habe, übergebe ich es ohne weiteres dem Druck. Es wird schon aufs Theater kommen - gleichviel mann. - Anstrengung hat mir das Stud schon genug gekostet. Und aufrichtig gesagt, ich fange fast an zu glauben, daß eine aute Tragodie zu schreiben viel schwerer sei, als eine aute Klinge zu schlagen; obzwar man in einer Bauterei auf den Schläger zwölf Gange und in einer Tragodie nur fünf Gange zu machen braucht. - 3ch habe mich gang an den Komment des Aristoteles gehalten und habe seine Mensur in hinsicht des Orts, der Zeit und der Handlung gewiffenhaft angenommen. - 3th habe ferner auch gesucht, etwas Boefie in meine Tragodie zu bringen; freilich nicht fo viel als im Cervantes von Hofrath G. Döring. Ueber meine Gedichte nachstens. - Du fiehft, mein guter Steinmann, daß ich gegen meine Gewohnheit viel auf einmal gedichtet Von Dir hoffe ich dasselbe zu hören. Mit wie viel hundert Stanzen ift Deine Muse niedergefommen?

Sind die Kindlein wohlgestaltet? Schone nicht bas fritische Amputirmeffer, wenn's auch das liebste Rind ift, das etwa ein Buckelchen, ein Rropfchen oder ein anderes Gewächschen mit zur Welt gebracht hat. Sei ftreng gegen Dich selbst; das ift des Künstlers erstes Bebot. 3ch glaube, Dir hierin oft ein Beispiel gegeben zu haben. Mit unserm "Boeten" geht's. Gottwb, recht aut. Er hat bisber, wie Du weißt, mit der Rufe in wilder Che gelebt, hat mit feinem Gaffen= mensch Demagogia manchen Bechselbala gezeugt, und wenn er ja mal die echte Ruse schwängerte, so batte er bei folder Schwängerung nie daran gedacht, ob er einen Anaben oder ein Mädchen, einen Mops oder eine Meerkate wollte. 3ch darf mich rühmen, daß ich ihn endlich in den beiligen Dom der Runst geführt, seine Sand in die der wahren Ruse gelegt und über Beide den ehelichen Segen ausgesprochen habe. 3ch bin freilich nicht würdig genug, eine solche Weihe der Poesie auszuüben; — doch wo der Priester fehlt, da fann auch oft eine schlichte Bebamme die Nothtaufe verrichten. Wahrlich, lieber Steinmann, Du wirft vor Berwunderung die Augen aufsperren, wenn Du siehst,

welch ein tüchtiger Poet unser "Boet" jett geworden Er hat meine Ermahnungen beherzigt und die oben angedeuteten zwei Sauptfehler: "das Dichten ohne dabei zu benken" und das folenische\*) Rraftworterestren endlich abgelegt. Ich habe lange nichts fo bubiches und gartes gelesen, wie eins feiner Sonette; seine Apologie des Nibelungenliedes enthält mabre poetische Schönheiten und ergreifende Stellen, endlich der Sonettenkrang, womit er des Freundes frankes Saupt umsungen hat, duftet und flimmert-wie gold'ner Johannisberger in einem schöngeschliffenen Arpstallpotal. - Du weißt, ich lobe felten; aber wenn ich Grund zum Loben habe, so quillt es mir umso unaufhaltsamer aus der Herzgrube. Ringe nur freudig und ruftig, mein lieber Boet; den Lorbeer verdienst Du, und daß man ihn Dir nicht vorenthalten foll, dafür laß nur mich sorgen. Aber Du mußt mir auch folgen. Rummere Dich nicht um bellende Hunde! Der Mond wird noch immer im selben Glanze leuchten, wenn längst die Sunde verstummt find, die ihn anbellen. Sein Goldschimmer erstreckt fich über die ganze Erde.

<sup>\*)</sup> C. Folen, der betannte, in Amerita verungludte Literat.

Aber wie weit erstreckt fich die Stimme eines Sundes? Ich habe mehrere Tage in Samm zugebracht; dort babe ich auch endlich die personliche Befanntschaft von Dr. Schulz gemacht. Dit feinem Affocie habe ich mich auch ziemlich befreundet durch manchen vergnügten Spaziergang, ben wir zusammen machten. Recht aut bin ich von Beiden aufgenommen worden. Aber mein wundersußes Brautchen, Fraulein Romantit, geborne Boefie, bat fich dort febr ennuvirt. 3ch babe meinen Borfak aufgegeben, auf den Sandsteppen der Mark einige Blumen aus unserm Poeflegartlein zu verpflanzen, und den Saamen derfelben dort muchern zu laffen; denn mit dem Unterhaltungsblatte ift durchaus nichts anzufangen. Dr. Schulz bat gar feinen Sinn, vielleicht gar Abneigung für Gedichte, und Bundermann liebt nothigenfalls nur Gedichte aus der Gleim's schen Schule. Ich habe zwar Deine Gedichte, welche Du mir mitgegeben, demfelben zugestellt, lieber Steinmann. Doch bei obiger Bewandtniß der Dinge zweifle ich nicht, daß es mit dem Abdruck sehr saumselia zu= geben wird. — Wer weiß, ob mich nicht das Verlangen nach Euch, liebe Freunde, nachsten Sommer wieder

nach Bonn gurudtreibt. Denn ich zweifle nicht, Ihr werdet einer auf den andern wohlthätig gewirft haben. Rouffean wird fich an Steinmann's löbliche plaftische Umriffe gewöhnt haben und Steinmann an Rouffean's romantischen Karbenschmelz und Wortfluß. Aber keiner foll fich an der Eigenthümlichkeit des andern vergreifen. - 3d werde Euch nächstens mehr schreiben über meine Studien, mein Poetifiren, meinen Umgang zc. Ich habe Dr. Hundesbagens fämmtliche Aufträge richtig beforgt. welches ich ihm nächstens selbst schreiben werde, da jest die Post abgeht und es zu spät ift, noch etwas zu ichreiben. - Denft Euch, hofrath Benefe ift hier der einzige, welcher über altdeutsche Literatur lieft, und nur (horribile dictu) 9, sage neun Zuhörer hat. Bu diefen gehört auch meine Benigfeit. Benn Sundesbagen im nächsten Sommer über Ribelungen lefen wird, fo möchte mich dies mahrscheinlich nach Bonn zurückziehn. Dir, lieber Steinmann, bemerfe ich nur noch, daß ich deinen Brief erbrochen (in England steht der Balgen darauf) erhalten habe. Schreibe mir nur recht viel; ich hatte lange auf Briefe von dir gewartet, und erhalte nach fo langem Warten nur wenige Zeilen.

Grüße mir alle unsere Freunde. Leb' wohl, sonst geht mir noch die Post ab. Schreibt, schreibt, schreibt bald! H. Heine.

Diefer Brief führt uns mitten in Beine's Göttinger Leben hinein; wir sehen ihn am Tische auf seiner "Aneipe" figen und an seiner Tragodie Almansor fördern; wir hören ihn flagen und bereuen, daß er Bonn verlaffen hat und das göttinger Studenten= leben schelten und tadeln. Ich hatte bei ihm angefragt, wie es mit der bereits in Bonn vorbereiteten Beraus= gabe feiner im Manuffript gang zum Druck fertig liegenden Gedichte stehe; er ertheilt darüber in den Baar Borten: "Ueber meine Gedichte nachstens" eine ausweichende Antwort: weshalb — wird sväter flar werden. Nach den Vorschriften, die er mir und Rousseau "de arte poetica" gibt, kommt er auf seine Reise von Bonn nach Göttingen durch Westfalen und fein Bu= sammenleben mit Dr. Schulz, dem Berausgeber des westfälischen Anzeigers, und dem Buchhändler Bunder= mann mahrend seines Aufenthalts zu Samm zu sprechen und schließt mit der Klage über Mangel an Docenten im Kache der altdeutschen Literatur.

7 \*

"Jeder muß hier wie ein Abgeschiedener leben." Und das that auch er, indem er nur mit wenigen, wie er zum Theil auch in Bonn gepflogen, verkehrte; indeß war fein Umgang und Bufammenleben bier in Gottingen noch befchränfter wie dort. Bonn, faum gegrün= det, zählte nicht mehr als 700, das .. alte" Göttingen fast 1000 Studenten: die Ramen Sugo, Gichborn, Seeren, Bouterwed, Blumenbach, Langenbed u. f. w. "zogen;" nirgends haben aber die offiziellen Bertreter der deutschen Biffenschaft in der damaligen wie auch in der späteren. für Staat, Rirche und Wiffenschaft so gewichtigen und strebenden Zeit geringere Thätigkeit und Theilnahme an den großen Fragen des Tages an den Tag gelegt als grade die Brofefforen Bonn's und Göttingen's. Das lehrende Element beider Universitäten stereoty= pirte fich in engster stabiler Beschräufung auf seinen amtlichen Wirkungsfreis, auf die normalen Borlesungen: es - las. Das lernende Element Bonn's lebte in der "Burschenschaft", das Göttingen's in den "Landsmannschaften", nach althergebrachter Beise der deutschen Hochschulen dort von jeher adoptirt. Die hannoversche Bolizei war darnach der amtlichen Mühe

überhoben, acht zu haben auf jeden - mie Beine fana - "Pfeifentopf mit feinen schwarz-roth = goldnen Quaften." Ueber Beine's Berfehr mit Balbed in Berlin, dem befannten Obertribunalorath, und einigen anderen gleichgültigen Rommilitonen in Bottingen habe ich schon früher anderswo gesprochen.\*) Beine selbst charafterifirt sie in dem nachfolgenden, an mich gerichteten Briefe, der außerdem über ein Begebniß berichtet, welches auf Beine's ganges ferneres Leben und geistige Richtung von den bedeutendsten Folgen war. Bunachst murden dadurch seine Reise= bilder und unter ihnen seine "Sargreife" ins leben gerufen, wiewohl er wegen der Winterzeit nur furz und schnell durch den Barg flog, mas ihn indeß veranlaßte, später ihn mit Muße zu durchwandern. Gine niedliche Zeichnung von Lyfer's Sand und Beine'n von ihm geschenft, eine Scene aus der "Bargreise" ift noch vorhanden; Beine felbst fitt darin auf einem Stuble in luftiger Banderertracht nachläffig in der butte des harzer Bergmanns, das Ranglein nebst Bargftod am

<sup>\*)</sup> Walbed, ein Lebensbild für das Bolt in Erinnerungen und Erlebniffen, geschildert von Fr. Steinmann. Berlin 1849.

Boden; der Alte hockt halb abgewendet mit seinem spinnenden Beibe am Fenster und spielt die Zither. Der Mond schaut in das Kämmerlein; zu heine's Füßen liegt das junge Bergmannstöchterlein, auf dem Fußschemmel knieend, und spricht zu ihm die Borte, die heine selbst unter die Zeichnung geschrieben:

Daß du gar zu oft gebetet, Das zu glauben wird mir schwer. Dieses Zuden beiner Lippen Kommt wohl nicht vom Beten her.

Beine's Brief ift folgender:

Göttingen, 4. Februar 1821.

Staune! staune! ftaune! — Ich habe hier das Consilium abeundi erhalten! —

Ich habe wegen allerlei Mißhelligkeiten schon seit 3 Monaten in beständiger Unruhe gelebt, ward von manchem fatalen Pech heimgesucht, und wurde endlich vorige Woche

wegen Uebertretung der Duellgesetze auf ein halb Jahr confiliirt. Nur unter dem Borwand, daß ich zu krank sei, das Zimmer zu verlassen, hat man mir's erlaubt, noch einige Tage hier zu bleiben. An — — fannst Du diese Nachricht zeigen, aber Du mußt ihm erst das Wort abnehmen, daß er sie nicht weiter plappert. Denn die dortigen Düsseldorser würden es ersahren und nach Hause schreiben; dadurch erführe es auch meine Familie, welches ich vermeiden will. Du fannst Dir jett meine Berdrießlichseit wohl vorstellen; sehnsüchtig Spieße\*) von Haus erwartend, Papiere aufräumend, gezwungen das Zimmer zu hüten, so sitze ich schon den ganzen Morgen und schrieb so eben Jemand ins Stammbuch:

Selig dämmernd, sonder harm, Liegt der Mensch in Freundes Arm, Da kommt plötslich wie's Berhängniß Des Consiliums Bedrängniß Und weit fort von seinen Lieben Muß der Mensch sich weiter schieben.

Aber wohin soll ich mich schieben? Nach Bonn gehe ich, Berhältnisse halber, auf keinen Fall zurud. Ich erwarte, daß man mir von Haus die Universität bestimmen wird, wohin ich mich begeben soll. Wahr=

<sup>\*)</sup> Gelder.

scheinlich wird es Berlin sein. Ich werde Euch dieses näher anzeigen.

Mit Bergnügen sehe ich, daß Du Dir die Schuhe mit eisernen Rägeln beschlagen hast, um besser den Helikon zu erklimmen. Ich habe mit herzlichem Bohlebehagen Deine übersandten dramatischen Proben gelesen und abermals gelesen. Doch daß Du mein Urtheil über dieselben verlangst, setzt mich in Berelegenheit.

Ich kenne zu gut die Menschen im Allgemeinen, um nicht zu wissen, daß man nur Lob erwartet, wenn man auch allerdemüthigst um die strengste Beurtheilung bittet, daß man doch im Gerzen letztere ungerecht anssieht, wenn sie tadelnd oder ganz zermalmend aussfällt, und daß, wenn man auch den ehrlichen Beurtheiler deswegen just nicht hassen wird, man ihn doch deshalb nicht noch desto mehr lieben wird. Denn die Menscheu sind die eitelsten unter allen Areaturen, und die Poeten sind die eitelsten unter allen Menschen. Wer die Eitelsfeit eines Poeten beleidigt, begeht daher ein doppelstes Majestätsverbrechen.

Das ift eben mein Bahnfinn, und das macht mich

eben allgemein verhaßt, daß ich jene Erfahrung kenne und doch nicht anwende. — Aber ich sehe es Dir an, guter Steinmann, Du hast mich beim Rock erfaßt, und bestehst drauf, daß ich mich über Deine Dramen aussprechen soll. Ich will es mit wenigen Worten; aber vorher will ich, da Du es doch dringend verlangst, über meine eigne Tragödie sprechen.

Ich habe mit aller Araftanstrengung daran gearbeitet, sein Herzblut und keinen Gehirnschweiß dabei geschont, habe bis auf einen halben Akt das Ganze sertig, und zu meinem Entsetzen sinde ich, daß dieses von mir selbst angestaunte und vergötterte Prachtwerk nicht allein keine gute Tragödie ist, sondern gar nicht mal den Namen einer Tragödie verdient. — Ja — entzückend schöne Stellen und Scenen sind drin; Originalität schaut überall draus hervor; überall funkeln überraschend poetische Bilder und Gedanken, so daß das Ganze gleichsam in einem zauberhasten Diamantschleier blitzt und leuchtet. So spricht der eitle Autor, der Enthustask für Poesse. Aber der strenge Aritiser, der unerbittliche Dramaturg trägt eine ganz anders geschliffene Brille, schüttelt den Kopf, und erklärt das

Bange für - eine icone Drathflaur. Gine Tragodie muß draftisch fein - murmelt er, und das ift das Todesurtheil der meinigen. — Sab' ich fein dramatisches Talent? Leicht möglich. Der haben die französischen Tragodien, die ich sonst sehr bewundert babe. unbewußt ihren alten Ginfluß ausgeübt? Dies lettere ist etwas mahrscheinlicher Denke Dir. in meiner Tragodie find alle drei Einheiten hochst gewissenhaft beachtet, fast nur vier Bersonen bort man immer sprechen, und der Dialog ift fast so prezios, geglättet und gerundet wie in der Phèdre oder in der Raire. Du munderst Dich? Das Rathsel ist leicht gelöst: ich habe versucht auch im Drama romantischen Geift mit streng plastischer Form zu verbinden. Deshalb wird meine Tragodie ein gleiches Schicksal haben mit Schlegels Jon, nämlich weil lettere ebenfalls in polemischer Absicht geschrieben ift.

Nach Deinen Probeszenen zu urtheilen, glaube ich nicht, daß Deine Dramen diesen Fehler haben werden. (Bon der Ueberschrift dramatisches Gedicht nehme ich keine Notiz; so etwas besticht mich nicht.) Benigstens wirst Du wirkliche Tragödien hervorgebracht haben.

Doch ob auch aute? Das ist die Frage - fagt der Kronpring von Danemark. Ich zweifle. **Bielleicht** liegt's an den vierfüßigen Trochäen, die mir überall unausstehlich sind in einem Drama. Bielleicht aus Borurtheil, nur den fünffüßigen Jambus laffe ich dort gelten. Doch durfen diese nicht reimen; höchstens in gang lyrischen Stellen, wie z. B. das Gespräch von Romeo und Julie, durchaus nicht in rubig gehaltenen Erpositionsfrenen, wie in Deiner Anna von Cleve. Der Anfang von letterer gefällt mir gang unbandig. In metrischer Sinsicht finde ich die Jamben weit beffer, als ich Dir zugetraut. Berbanne nur das holprige Trochäengefindel mit ihren Flickwortsfrücken, wie 3. B. das oft eingeflickte Bortchen .. bold". dem ich. wie Du weißt, durchaus nicht hold bin. Die poetischen Bilder in jenen zwei Broben seben aus wie Könia Pharao's magere Rube. Bas mich am meisten bei Dir wundert, ift. daß alles den Charafter der Flüchtigfeit trägt. Arbeite die Anna von Cleve fertig. Ich glaube, Du tonnteft fie auf die Buhne bringen, wenn Du Anspielungen auf den Prozeß der jetigen Rönigin von England einwebtest. Studire jenen Brozes. Aber überhaupt sei streng gegen Dich selbst. Dieses ist bei jungen Dichtern nicht genug anzuempsehlen. Lieblich singt der persische Goethe, der herrliche Sadi:

Streng sei gegen Dich selbst. Beschneibe die üppigen Reben, Defto frohlicher machst ihnen die Traube bereinft.

Aber besonnene Strenge gegen fich selbst ift gang etwas anderes als das unbesonnene Gedichte-auto-da-fé eines mahrscheinlich Besoffenen. Indeffen ich fenne au aut das Gemuth des Dichters, um nicht zu wiffen, daß ein Boet fich weit eber die Rase abschneidet, als daß er feine Gedichte verbrennt. Letteres ift nur ein ftehender Ausdruck für Beiseitelegen. Nur eine Medea kann ihre Rinder umbringen. Und muffen nicht Beiftesfinder uns viel theurer sein als Leibesfinder, da lettere oft ohne sonderliche Rübe in einer einzigen Nacht gemacht werden, zu erstern aber ungeheure Unstrengung und viel Zeit angewendet wurde? — Wie hat Dir des Boeten Gedicht über die Nibelungen gefallen? Ich habe es vor einigen Tagen gedruckt erhalten, und fann mich nicht satt daran ergößen. Ich habe es wenigstens schon 20 Mal laut vorgelesen und die Schönheiten desselben

mit gewaltig fritischer Miene entwickelt. Den rheinisch= westfälischen Almanach habe ich bier nicht erhalten fonnen. Bas macht der "Boet"? Satt' ich ihn nur wieder in den Klauen! Und was machst Du? Ich spreche jest sehr oft von Dir mit Deinem Freunde - - -Diel Bergnügen hat mir die Bekanntschaft des lettern Er ift ein berglich guter Junge. In seinen Bedichten spielen zwar die alten beidnischen Götter die Sauvtrolle, und die schone Davhnis ist seine Seldin: doch haben seine Gedichte etwas flares, reines, bestimmtes, beiteres. Er hat mit fichtbarem Bortheil feinen Goethe gelefen, und weiß ziemlich aut, was schon ift. Sein Sausfamifol Balded ift ein febr auter Boet. und wird mal viel leisten. 3ch habe durch Wort und Beispiel beide tüchtig angespornt, habe denfelben meine Ansichten über Boesie faglich entwickelt, und glaube, daß wenigstens bei letterem dieser Saame wuchern und gute Früchte tragen wird. — Erzähle mir doch frei, welche Studenten in Bonn katholisch geworden sind?\*)

<sup>\*)</sup> Es waren die Gebrüder Goßler, von denen der eine zur Zeit Franzistanermönch zu Paderborn ift.

Nun muß ich endlich doch in einen sauern Apfel beißen und Dir sagen, wie es mit meinen Gedichten steht. Du thust mir Unrecht, wenn Du glaubst, daß ich an der Berzögerung der Herausgabe schuld bin. Ich habe diesselben von Brockhaus zurückerhalten mit der äußerst zierlichen und höstlichsten Antwort: daß er gar zu sehr in diesem Augenblick mit Berlagsartiseln überladen sei. Ich will jetzt sehen, daß ich sie irgend anders unterbringe. Es ist dem großen Goethe ebenso gegangen mit seinem ersten Produkt. Frage mal den Poeten, ob er Rath weiß? Meine Tragödie werde ich troß ihrer Mängel dennoch drucken lassen. Lebe wohl!

H. Heine, St. Juris.

Ich werde wahrscheinlich übermorgen abreisen. Nicht nach Berlin. Ich will eine Fußreise nach dem Harz machen. Du und der Poet, Ihr könnt mir daher nicht eher schreiben, bis ich Euch nochmals geschrieben habe. Dies soll in vier Wochen geschehen. Durch das verhängte Concilium abeundi eröffnete sich nach obigem Briefe für Heine die Aussicht, Göttinzen mit Berlin zu vertauschen, die sich auch schon bald darauf verwirklichte; die Kritif, welche der Brief über seine Tragödie Almansor enthält, erschöpft alles, was darüber als Drama zu sagen ist, und trifft den Nazel auf den Kopf. Aber seine Borzüge, die es als Gedicht enthält, hat der Dichter selbst gar nicht gewürdigt. Ich komme darauf zurück in dem Lebensabschnitte Heine's, wo die Beröffentlichung desselben durch den Druck stattsand.

Schließlich löst der Brief das Räthsel des Richtersscheinens seiner Gedichtsammlung, deren Verlagsansnahme der Buchhändler Brochaus in Leipzig, der den Berth dieses deutschen, so reichen Liederschapes nicht zu würdigen wußte, abgelehnt hatte. Als Heine furz darauf Auszüge aus der Sammlung unter dem Titel: "Poetische Ausstellungen" im Berliner Gesellschafter von Gubig veröffentlichte, jauchzte dem jungen neuen Dichter ganz Deutschland Hosiannah jubelnd zu, und der Verleger war gar bald in einem Verlagsbuchs

händler Berlins gefunden. Der Name H. Heine er= flang von dem Gestade der Ostsee bis zur Buste Adria's im vollsten Tone. \*)

<sup>\*)</sup> Die Anwesenheit der Sangerin Catalani in Göttingen turz vor seinem Abgange von dort veranlaste heine zu einem Artifel in glanzendem humoristischen Style; er ist in meinem Besit und wird in der von mir zu veranstaltenden Sammlung seiner unged rudten Schriften seine Stelle finden.

## Berlin.

1821—1825.

(gard, hamburg, Polen, heiligenstadt, göttingen.)

Berlin ist ein großes Krähwinkel — sagt Heine von der Hauptstadt des "Staates der Intelligenz", — in allen großen Städten sindet man ein Bolf, in Berlin nur Gebildete und Pöbel; daher kein Bolkssinn, keine Bolksseste, keine Bolksbühne in Berlin. Der Schein gilt am meisten, was schon die berliner allgemeine Redensart andeutet: Ran so duhn! (Rur so thun!) Der Berliner ist wohlthätig, aber er gibt mit dem Kopse, nicht mit dem Herzen: Berlin ist das unendliche Thränentuch, welches oft und stets willig die Thränen des Unglücks trocknet. An Bereinen sehlt es nicht in Berlin, wohl an Bereinigung.

Saphir charafterifirte Berlin im Vergleich zu Wien bochft treffend mit einer Straßenfzene in beiden Restbenzen. Er sagt: Zwei Straßenjungen zu Wien raufen sich in der himmelspfortstraße: es versammelt sich eine Menge Menschen, bemuht, sie auseinanderzubringen. Sie sagen: Na, Buabna, seid's gescheidt! Gibt's a Friad! (Frieden) Ihr Schlanken, seid ruawi! (ruhig) In Berlin balgen sich in der Königsstraße zwei Straßenbuben. Leute versammeln sich und hetzen beide Jungen noch mehr aneinander. Der eine ruft: Halten man fest! Der andere schreit: Jib dem Racker man eens us Derkapttolium! Man zu! Druf sos! u. s. w. Und so adelt sich das ähnliche Benehmen bis zu den Kunst- und literarischen Straßenbuben hinaus.

Jede Stadt hat wie jeder Mensch sein Steckenpferd. Damals, wie Heine von Göttingen dahin überstedelte, war das Theater das große Schaukelpferd, worauf das große Berlin kindisch ritt und die tollsten Kavalkaden verübte: der Generalintendant der Schauspiele war nach dem Könige der erste Mann in Berlin; über Schauspieler und Sängerinnen dachte, sprach und schrieb jeder, je nachdem ihm Hirn, Junge und Feder gewachsen. Dhne Theater wäre damals Berlin geweisen wie eine Börse ohne Geld; aber es kostet viel Geld: mit den Kosten, welche ausgewendet wurden, eine ephemere Oper in Szene zu seten oder ein Ballet, worin die Tänzerin — "Goethe tanzte," wie ein über-

schwänglicher Balletfritifer an der Spree einst von Kanny Elsler fagte, könnte man eine Rirche bauen für Jahrtausende. Die Befoldungen der Schauspieler, Sängerinnen und Fußfünftlerinnen des Hoftheaters waren beispiellos; man hatte damit ein ganzes Armee= forps auf dem Kriegsfuße erhalten können; die Gage des Generalmufifdireftors ftand dem Gehalte eines Oberpräfidenten gleich; die Bühnenfünstler rangirten in ihrem Diensteinfommen mit den Brafidenten der Landesbehörden. Gute Tänzerinnen galten mehr als gute Minister, obwohl diese mit dem Ropfe arbeiten sollen, jene nur mit den Kußen. Die Opernmanie graffirte wie später die Cholera; an der Opernsucht litt schon damals die berliner Bühne, aber nicht der Komponist, sondern der Deforationsmaler, der Garderobe= schneider und dergleichen Leute hatten Geltung und lockten durch ihre "Berke" in Logen und Barterre, die überfüllt waren, wenn in Spontini's Cortez die Eles fanten aufmarschirten nach dem Tafte der Ambosmufik — ein probates Surrogat der Bosaunen am Tage des jungsten Gerichts zur Auferweckung der Todten aus den Gräbern. Gin Personal von mehreren Sunderten bis jum Statisten, Zettelträger und Lampenpuger hinunter und ein jährliches Kostenbudget von mehreren Hunderts tausenden waren die Bunderfraft, welche die "Metros pole der Kunst und Bissenschaft" in Deutschland zu Zeiten in ein Irrenhaus zu verzaubern schien.

Ende Februar oder im Beginne des Märzmondes 1821 betrat Beine das "Stragenpflafter der ftaubigen Residenz" zum erstenmale, den Boden, auf welchem im Reiche der Wissenschaft und Runst von jeher bedeuten= des wie werthloses gediehen, auf welchem das bedeutendste wie werthloseste von jeher überschätzt ward eine Erscheinung, wie sie fich in andern Städten nirgend in so auffallendem Grade jemals gezeigt hat. 218 Beine fich bort .. Studirens halber" niederließ, graffirte gleichsam choleraartig in der ganzen Residenz durch alle Schichten der Gesellschaft die Freischützopernwuth, in gewissen Rreisen daneben die Goethevergöt= terungemanie (- "Goethefultus" nach der afthetischen Bezeichnung —) und auf dem Gebiete der periodifchen Preffe Berline die beifpiellofe. fte Rorruption und geiftige Erbarmlichfeit. Daran reihte fich fpater der Enthusiasmus für die königsstädter Bühne und was daran hing, Saphir, seine Erfolge und seine journalistischen Estamotagen und das Sontagsdelirium, worein die Sängerin Sontag, spätere Gräfin Ross, die ganze Stadt versetzte. Clauren und Stehely beschlossen den Zyklus.

Die Schwärmerei für Weber's Oper bat niemand beffer gegeißelt als Beine. "Bie man in Goethe's Elegien - schrieb er - die armen Britten von dem Liede: Malborough s'en va-t-en guerre durch alle Länder der Welt verfolgt fieht, so werde auch ich früh Morgens bis spät in die Nacht durch das Lied vom Jungfern= frang verfolgt. Bin ich mit noch fo guter Laune bes Morgens aufgestanden, so wird doch gleich meine ganze Beiterkeit fortgeärgert, wenn icon fruh die Schuljugend, den Jungfernkrang zwitschernd, an meinem Fenster vorbeizieht. Raum eine Stunde nachher fteht die Tochter meiner Wirthin mit ihrem Jungfernkranz auf. Ich hore einen Barbier mit dem Jungfernfrang die Treppe binaufsteigen; die kleine Bascherin kommt mit dem "Lavendel, Morth' und Thimian." So gehts fort mein Ropf dröhnt, ich halt's nicht aus, eile aus dem Sause und werfe mich mit meinem Aerger in eine Droschke, damit ich durch das Rädergerassel nicht fingen höre. Ich steige aus. Ist das Fräulein zu sprechen? Der Diener läuft. Ja. Die Thür fliegt auf: die Holde sigt am Pianosorte und empfängt mich mit einem süßen

Wo bleibt ber schmude Freiersmann? Ich kann ihn kaum erwarten.

Sie singen wie ein Engel! ruse ich mit krampshafter Freundlichkeit. Ich will nochmals von vorn ansangen — lispelt die Gütige, und sie windet wieder ihren Jungsernkranz und windet und windet, bis ich mich selbst vor unsäglichen Qualen wie ein Wurm winde, und vor Seelenangst ausruse: Samiel, hilf! Und Samiel hilft. Die bestürzte Donna hält plöglich ein mit dem rädernden Gesang und lispelt: Was sehlt Ihnen? — Es ist pures Entzücken — ächze ich mit forcirtem Lächeln. Sie sind krank — lispelt sie — gehen Sie nach dem Thiergarten. Ich greise nach Hut und Stock, küsse der Gnädigen die gnädige Hand, werse ihr noch einen schmachtenden Passionsblick zu, stürze hinaus und – bin erlöst."

Doch die Freude der Erlöfung hatte nicht lange Dauer. Hören wir ihn weiter: -

"Ich steige in die erste beste Droschke, rolle nach dem brandenburger Thore, steige aus und laufe hinein in den Thiergarten. Da — erklirren plötlich schnarrende Barfensaiten und eine Altweiberstimme quatt: Bir winden dir den Jungfernfrang. Und nun verläßt mich das vermaledeite Lied den ganzen Tag nicht. schönsten Momente verbittert es mir. Sogar wenn ich am Tische fite, wird es mir vom Ganger Beinfins als Defert vorgedudelt. Den ganzen Nachmittag werde ich mit der "veilchenblauen Seidenschnur" gewürgt. Dort wird der Jungfernfranz von einem Lahmen abgeorgelt, dort von einem Blinden heruntergefidelt. Am Abend geht der Spuk erst recht los. Das ist ein Aloten und ein Gröhlen und ein Fisteliren und ein Gurgeln und immer die alte Melodei. Das Rasvarlied und das Jägerchor wird wohl dann und wann von einem illuminirten Studenten oder Fähnrich zur Abwechslung in das Gefumme bineingebrüllt; aber der Jungfern= franz ist permanent; wenn der eine ihn beendigt hat, fängt ihn der andere wieder von vorn an; aus allen

Säusern klingt er mir entgegen; jeder pfeift ihn mit eigenen Bariationen, ja — ich glaube fast: die Hunde auf der Straße bellen ihn."

"Bie ein zu Tode gehetzter Rehbock lege ich Abends mein Haupt auf den Schoß der Geliebten, sie streichelt mir zärtlich das borstige Haar . . . . und die Unglückselige singt: Bir winden dir den Jungsernkranz. In wahnsinniger Berzweislung reiße ich mich los aus der lieblichsten Umarmung, eile die enge Treppe hinunter, sliege wie ein Sturmwind nach Hause, werfe mich knirzschend ins Bett, höre noch die alte Köchin mit ihrem Jungsernkranze herumtrippeln und hülle mich tieser in die Decke." — —

Der "Goethe-Rultus" in wahrhaft lächerlichen Extremen, die Goethe-Abgötterei war damals einer der Haupttöne in dem ewigen Dacapo und Einerlei des berliner Residenzlebens und seiner "begabteren" Kreise. Rirgends in ganz Deutschland war dieser moderne Gößendienst in größerem Schwunge als hier: er war schwier der St. Simonismus Berlins, der eine nicht uns bedeutende Gemeinde zählte. Der alte Herr in Beismar, der zwar Beihrauch und Lobqualm in seinem

Leben nie verschmähte, schüttelte felbst bedenklich das Saupt und brummte in den greifen Bart in seinen zahmen Xenien:

Läßt mich das Alter im Stich? Bin ich wieder ein Kind? Ich weiß nicht, ob ich, Ob die Andern verrückt sind!

Die damals dort existirende s. g. Mittwochsgesellsschaft — man parodirte den Namen in "Mittwochssgesellsschaft" — war der Apostelverein, von welchem diese Reulehre ausgehen sollte in alle Welt. Barnhagen stand als Hauptapostel und Erzpriester an der Spize, der Jünger, den der Meister liebgewonnen durch sein "bejahendes Entgegenkommen", wie Letterer selbst sich treffend ausdrückte, und die berliner Journale und Zeitungen wurden als Missionsblätter benutzt. Ein zweiter Jünger nach jenem berliner "Johannes" war der Geheimrath Schultz, der in gedachter Gemeinde bei Gelegenheit der Geburtsseier ihres Herrn ein Poem zum Besten gab, welches begann:

Ich wollt', ich war ein Fisch, So wohlig und frisch Und ganz ohne Gräten, So wär' ich für Goethe'n Gebraten am Tisch, Ein kösklicher Fisch (!!)

Und als der Meister starb, da heulten die berliner Goethisten wie gedungene römische Leichenweiber, ohne fich indeß die Haare auszuraufen wie diese. jubelten darob die Bürmer der Erde und die berliner Journalisten, denn Goethe's Tod bereitete ihnen ein Keftmahl; auf Monate lang wurden die Journalrestaurationen Berlins nur mit Gerichten von und über Goethe reich besetzt, und Reliquien jeder Art von ihm - Bafchezettel und Theeeinladungen nicht ausgeschlossen — aufgetischt. In den Setzasten aller Buchdruckereien mangelte es an den fechs Buchstaben Goethe, die Seker rangen verzweiflungsvoll die Bande, die Buchdruckerherren ftampften vergeblich den Boden, sie vermochten sie ebensowenig mit den Rugen hervorzustampfen wie Ballenstein — Armeen; eine wahre Sungersnoth nach diesen Buchstaben berrschte; eine Noahsfündfluth von Rlagen, Oden und Elegieen — gereimt und ungereimt zugleich — brach von Berlin

aus über ganz Deutschland herein, und es währte lange, ehe sich diese poetischen (?) Wasser verliesen. Man rannte wie vom Bösen besessen durch die Straßen, und keiner vermochte den Teusel auszutreiben; man sah sie einzeln wie in ganzen Hausen unter den Linden herstürmen: der Tod Goethe's brachte sie um ihre schönste, lustigste Feier, des Geburtstags im August, mit gutem Bein, setten Bissen, lautem Jubel, gesegnetem Appetit, donnernden Toasten und — schlechten Reimen.

"Der unsterbliche Goethe ist gestorben" — las man in einem berliner Journal. D deutscher Unsterblichkeitstod! D deutsche Journalisten=Eselei! "Goethe's Leichenbegängniß ist Sache der Nation! heulte Ruhn's Freimuthiger. Goethe's Ich war seine Welt, Gold und Lorbeer sein Gott, zu beidem hat die deutsche Nation gehörig contribuirt. Das ist eine Wahrheit; denn er selbst sagt:

Mit unseren wenigen Gaben, Haben wir redlich geprahlt. Und was wir dem Publikum gaben, Das hat es uns tüchtig bezahlt.

Bie feind Beine dieser Tollheit war, mit welchem Maagstabe er Goethe felbst maak, das weik Jeder, der seine Schriften gelesen. Er verkehrte mit den ersten Aposteln des Goethismus, aber man befehrte ibn tros vielfacher angewandter Mübe und beiligen Gifers nicht. Die Journalistif Berlin's ftand mabrend Beine's Aufenthalt in Zenith der geiftigen Erbarmlichkeit und beispiellosesten Korruption. Sie gablte damals grade soviel Blätter als Wochen im Jahre vom alten Freimutbigen bis zur jungsten Ephemere binunter. Diese literarischen Droschken Berlin's sympathisirten mit den wirklichen Droschken, sie waren unbeholfen, langfam, hölzern und raffelten lärmend daber; die refidenzstädtischen Droschkenfahrer der Journalistik glichen wie ein Gi dem anderen den wirklichen Droschkenkutschern, kurz das ganze Fuhrwesen, sowohl der Zeitschriften als Droschken, der Residenz lag im Argen — ein wahrer Augiasstall von alten Uebelständen, verjährt-geheiligten Mängeln und tief eingewurzelten Mateln, des aufräumenden Herfules barrend.

Die Berliner Literatur entfaltete eine gewaltige Herbstthätigkeit: die Anekotenkramer und literarischen

Besenbinder — Karl Müchler an der Spitze —, die Korrespondenzschmierer, die Rovitätenplaudermäuler und Theaterrezensionenschreiber, die Fabriküberseher ans dem französischen, die Kunskstaarmatze — kurz das ganze berliner in Journalen und für die Bühne schreibende Corps psiss und piepte, das Büchersabrikshandwerk hatte goldenen Boden neben Hegel, Raumer und dem Rundensänger des großen Kurfürsten in der Reujahrsnacht — Friedrich Förster. Das waren die Früchte in der Residenze Dase der Markwüste Sahara, das die Astern des berliner literarischen Herbstes jener Zeit. Auf diesen Steckenpferden trabte und galoppirte die Bevölkerung einer Stadt von vielen tausend Einswohnern.

Die Universität Berlin's, gleich der Hochschule am Rhein, von Friedrich Wilhelm III. gegründet, reich fundirt und glänzend ausgestattet, hatte viele bedeutende Namen neben vielen "kleinen Göttern" aufzuweisen. Ein genaueres Eingehen in ihre Zustände und Gestaltungen jener Zeit ist hier nicht am Orte, da Heine, obwohl ein rite immatriculatus Commilito derselben, doch mehr außerhalb ihrer Bezüge in anderu Kreisen

sich bewegte, und auf das in Bonn wohl erworbene Prädikat eines fleißigen Bruder Studio hier keinen Anspruch machte.

Bunachst war es seine äußerst bedeutende Produtstivität, die ihn vom Studium selbst abzog; nicht minder hielten ihn davon serne die vielsachen Bezüge zu anderen Persönlichkeiten, Zusammenkunsten und Bereinen, deren Beschäftigung Kunst und Biffenschaft waren, die Zerstreuungen, die eine Residenz bietet, während an einem kleineren Universitätsorte es an derartigen Hemm- und Hindernissen mehr oder minder ganz sehlt, besonders in Bonn und Göttingen, welche Beide damals in der ganzen deutschen Universitätswelt in dem Ruse standen, daß daselbst "tüchtig geochst" werde.

Das erste Lebenszeichen, welches ich von Heine aus Berlin erhielt, war ein Brief von ihm, gegen 6 Bochen nach seinem dortigen Eintreffen geschrieben. Er schrieb:

Berlin, 10. April 1821.

Lieber Steinmann!

Ich weiß nicht, wer von uns Beiden noch mit einem Briefe im Rudftande ift. Sollte ich es fein, was auch

sehr wahrscheinlich ist, so habe die Gute mich zu entschuldigen.

Bas du auch erdenken magit, das mich entschuldigen könnte, so wirst du leider immer die Bahrheit treffen. Mergerliche Sturme, Verluft des Allerliebsten. Rrankheit und Unmuth und dergleichen schöne Dinge mehr find seit zwei Jahren die bervorragendsten Bunkte in dem Leben deines Freundes. Ich tröstete mich lange damit: der Fritz verlangt nicht, daß du alte und neue Bunden aufreißest und Herzblut in Briefcouvert ihm zuschickst. Aus manchen meiner trüben Lieder, das ibm bie und da an's Obr geklungen sein mag, wird er gemerkt haben, wie trübe und freudenlos es noch in der Bruft seines Freundes aussieht; — am meisten aber beschwichtigte ich mich mit der Unkenntniß Deiner Adreffe. Diese lettere Entschuldigung gilt aber nicht mehr feit vier Monaten; ich erfuhr, daß Du in Münfter bift, dem Christian gab ich viele Gruße mit für Dich, und jest rollt ein Brief hinterdrein. 3ch brauche den Ausdruck rollen, weil mir auch zu gleicher Zeit eine Felsenlast von der Stelle rollt. Der ehrliche Christian, deffen bloßes Wort am jungsten Tage dem Gnaden-

richter mehr gelten wird als die Eide von Sunderttaufenden, diefer Christian foll burgen, daß meine Befinnungen gegen Dich unverändert geblieben, wie oft und barfch ich auch in meinen trüben Stunden von meinen besten Freunden mich abwende und in Stolz und Qual ihre Liebe verkenne und fortweise. wer burat mir für Dich? Auch da soll mir Dein bloßes Bort genügen, Du auter, ehrlicher Steinmann! Bon Deinen poetischen Arbeiten ist mir seitdem manches zu Gesicht gekommen, und das meiste hat mich auf ungewöhnliche Beise angesprochen. Aber auch vieles hat mich unbefriedigt gelaffen. Du kennst von Alters ber meine ehrliche Strenge und strenge Ehrlichkeit in solchen Dingen, und wenn Du noch der Alte bist, und noch das alte Autrauen zu mir haft, so wird Dich ein solches Urtheil gewiß nicht verleten. Einige Deiner Lieder baben mir sehr aut gefallen, doch in einem derselben hatte ich über das alte, wohlbekannte holprige hold fast ein Bein gerbrochen; und wie sehr das Trauesvielden Achtung und Beifall in Anspruch nahm, so ware ich doch bei einer eistalten Stelle deffelben fast erfroren. 3ch hoffe, daß Du etwas schreiben wirst,

was mehr für die Bubne geeignet ware. - Deine Tragodien baben eben die Breffe verlaffen. 3ch weiß. man wird fie fehr herunterreißen. Aber ich will Dir im Bertrauen gefteben: fie find febr gut, beffer als meine Gedichtesammlung, die keinen Schuß Bulver werth ift. - Bom "Boeten" erhalte ich oft Briefe; er schreibt viel. In seinen Sonetten find superbe Sachen, ein achter poetischer Hauch und freudige Lebensfrische. Sie kommen mir vor wie meine Lieblingsfrucht, Bald= Erdbeeren; nur tragen sie auch den Fehler dieser Bflanze, die überall berumrankt und Burgel schlägt, und daher viel unbedeutende Schöflinge und viel nukloses Blattwerk bervorbringt. Freilich unsere beau monde liebt mehr pifante, mit Ruder und Gewürz bereitete Treibhausgemuse, und der robe Plebs liebt mehr einen Topf voll Knallerbsen. Rennst Du den Carl Immermann? Bor diesem muffen wir Beide den hut abziehen, und Du zuerft. Das ift eine fraftige, leuchtende Dichtergestalt, wie es deren Wenige aibt. — Ob Du mir mal schreiben wirft, das hängt gang von Dir ab; wenigstens follft Du nicht die Ausrede haben, daß Du meine Adresse nicht kennst.

ift an S. S. aus D., abzugeben bei M. Moser, neue Friedrichsstraße No. 47.

Ich reise in 14 Tagen von hier ab; aber meine Briefe werden mir nachgeschickt. Anbei erfolgt ein Exemplar meiner Tragödien.

## Dein

B. Beine.

Mit seinen "Gedichten" debütirte er zuerst in Berlin. Bon denselben, welche A. B. Schlegel in Bonn im Manustript Vers um Vers, Zeile um Zeile revidirt und mit seinen Bemerkungen kritisch versehen hatte, hatte er kurz nach seiner Ankunft in Berlin eine Auswahl mit der Ausschrift: Poetische Ausstellunsgen von H. Heine im Gubig'schen Gesellschafter versöffentlicht. Dadurch hatte er auf die Gesammtausgabe ausmerksam gemacht, denn die Proben machten in der Residenz großes Furore. Die Sammlung erschien, gestheilt in Traumbilder, Minnebilder, Romanzen, Sonette, vermischte Gedichte und Uebersetzungen aus Byron's Werken.

"Berluft des Allerliebsten" — schreibt er. Belcher Berluft war gemeint? Ich knupfe daran furz die

Erzählung seiner ersten Jugendliebe, worüber bis heute nichts in die Deffentlichkeit gekommen. Seiner ganzen Poesse Hauptthema, dessen Bariationen seine kleineren Gedichte sind, hat er in dem bekannten Gezbichtchen von der unvergoltenen Liebe ausgesprochen: "Ein Jüngling liebt ein Mädchen" u. s. w. Die Schlußistrophe desselben:

Es ift eine alte Geschichte, Doch bleibt sie ewig neu. Und wem sie just passiret, Dem bricht das Herz entzwei.

enthält die Geschichte seiner ersten Liebe. An diese Gesliebte waren die schönsten Blüthen seiner Poesie gesrichtet; ihr widmete er sie unter ihrem Namen: Eveline; sie war das "Engelsköpschen auf Rheinweingoldgrund", sie, die Richte des Dichters in Düsseldorf, Eveline van Geldern, die ihm nicht ward, sondern einem anderen kurz vor seinem Abgange von Göttingen nach Berlin sich ehelich verband. Sie schwebte ihm vor in der Zuleima im "Almansor", in der Marie im "Ratcliffe."

Seinen Gedichten folgten die beiden "Tragodien", nebst einem "lyrischen Intermezzo" (80 kleinen Liedern

als Zugabe), welche er schon zu Bonn und Göttingen gedichtet hatte, William Ratcliffe und Almanfor.

Auffallender Beise ist Heine viel zu wenig oder fast gar nicht als dramatischer Dichter vom Publisum beachtet und von der Kritik gewürdigt worden, wiewohl nicht geleugnet werden kann, daß ihm vielleicht dasjenige Talent gerade gebrach, welches zu wahrhaft dramatischen und bühnengerechten, d. h. auf der Bühne darstellbaren dichterischen Erzeugnissen befähigt. Besnigstens muß er dieses selbst gefühlt oder geglaubt haben, da er nach jenen beiden dramatischen Jugendsgedichten sich nicht weiter in diesem Genre — mit Aussnahme eines Operntextes, der durch die Lässisgkeit des Componisten, wosür er ihn schrieb, nicht dem Publikum bekannt geworden ist — versuchte.

Sein "Almanfor" ragt aber, wenn er auch vielleicht zu den unaufführbaren Produktionen deutscher Poesie auf den Brettern gehört, so bedeutend in seiner Gesammt-bedeutung wie in seinem dichterischen Werthe vor Hunderten von Dramen der Gegenwart und Borzeit empor, daß er eine ganz andere Berücksichtigung verdient, als ihm bis dahin sowohl Seitens des Publikums wie der

Kritif geworden ist, und zwar der Darstellung der darin vorkommenden Karaktere, wie ihrer Tendenz halber.

Unter den dramatischen Meisterwerfen unserer Dichterberven find es Leffing's Nathan der Beife und Goethe's Kaust, welche fich minder zu einer theatralischen Darstellung eignen als die übrigen Dramen ernster und heiterer Gattung Dieser beiden Dichter. Die Bahrheit gestanden, so schließt Kaust jede derartige Borführung unbedingt aus; denn die versuchten Darstellungen find und bleiben immerhin Bersuche, und nie ist es Goethe's Intention gewesen, durch seine gigante Dichtung Faust von der Buhne herab wirken zu wollen. Leffing's Nathan hatte ebensowenig diese Tendeng, die bekanntlich eine theologisch polemische Richtung vertreten sollte; und weiter war feine Absicht des Verfaffers damit verbunden. Indek schon der äußeren Abfaffung und Abtheilung dieses Dramas nach, fich aufführbarerer Form mehr anschließend als der Fauft, der nur in fzenenartiger Einkleidung auftritt, mard daffelbe schon gleich nach seinem Bervortreten in die Deffentlichkeit durch die Breffe Gegenstand theatralischer Thätigkeit und ward aufgeführt - mit allgemeinem Beifall, da seine Tendenz in damaliger Zeit dem an den theologischen Kämpsen sich betheiligens den und theils der freieren, theils der orthodozen Richtung huldigenden Publikum genehm und willkommen war, während Goethe's Faust erst ein halbes Jahrshundert nach seinem Erscheinen auf die Bretter der Bühne gezwungen und in Atte gezwängt wurde.

Der Tendenz des Nathan ähnlich ist Seine's Alsmansor: während jener, das Mährchen von den drei Ringen zur dramatischen Anschauung bringend, dadurch Christenthum, Muhammedanismus und Judenthum gleichstellte und jede Bevorzugung der Lehren dieser drei Konfessionen paralysirte, parallelisirt der Almansor die beiden ersten — Christenthum und Muhammedanissmus, indem er beide in ihren Hauptlehren und Untersscheidungen nebeneinanderstellt.

Ein Prolog in Oftaverimen karakterisirt seinen Inhalt:

Glaubt nicht, es sei so ganz und gar phantastisch Das hübsche Lieb, das ich euch freundlich biete. Hört zu, es ist halb episch und halb drastisch, Dazwischen blüht manch' lyrisch zarte Blüthe: Romantisch ist der Stoff, die Form ist plastisch, Das Ganze aber kam aus dem Gemüthe, Es kämpsen Christ und Moslem, Nord und Süden, Die Liebe kommt am End' und macht den Frieden.

Der kleinen Tragödie Natcliffe kommt der Name Tragödie oder auch Drama mit größerem Nechte zu als dem Almansor, welcher aber als Kunstwerk bedeutend über jenem sicht, obwohl er eher auf den Namen eines dramatischen Gedichts Anspruch macht. Auch dieses fordert gleich einem bühnengerechten Stücke eine fortschreitende Entwickelung aus sich selbst heraus; das zeigen die Leistungen im Drama aller Bölker. Und daß auch der Almansor diese Ansorderung erfüllt, ergibt die Fabel des Stückes.

In Granada lebten Abdullah und Ali, zwei edle Mauren, als innige Freunde: Ali's Gattin stirbt nach der Geburt eines Sohnes Almansor. Der Vater vermag den Anblick des Schmerzenskindes nicht zu ertragen und geht willig zwei Vorschläge Abdullah's ein: zur Besieglung und Forterbung beiderseitiger Freundschaft seinen Sohn Almansor mit Abdullah's bald darauf geborner Tochter Zuleima schon als Kinder zu

verloben, und um Almansor's schmerzerregenden Anblick für den Augenblick zu vermeiden und eine seiner würdige Gattin aufzuerziehen, die Kinder zu vertauschen. Ali erzieht Juleima und Abdullah den Almansor. Sche noch beide Eltern ihren Pflegekindern das Geheimniß entdecken können, trifft der Blig die Zinnen der Alhambra, und Granada wird von Ferdinand und Isabella erobert. Als der Muhammedaner furchtbare Berfolgungen beginnen, läßt Ali (nachdem Zuleima durch ihr Herz und eine fromme Amme schon zum Christenthume gezogen worden) sich tausen, weil er

nicht wollte Burūd ins dunkle Land der Barbarei. Ihn hielt gesesselt edle Sitte, Kunst Und Wissenschaft, die in Hispanien blühten; Ihn hielt gesesselt Sorge für Zuleima, Die zarte Blume, die im Frauenkäsig Des strengen Morgenlands hinwelken sollte; Ihn hielt gesesselt Baterlandesliebe, Die Liebe für das liebe schöne Spanien.

Abdullah dagegen, ein blinder Moslem, verläßt mit Beib und Pflegekind und aller fahrenden Habe Spasnien und ist in Mauritanien und auf der Fahrt nach

Metta begriffen, ehe noch Ali davon Kunde erhalten. Abdullah rächt sich an dem abtrünnigen Freunde, wie er ihn nennt, indem er dessen Sohn als seinen eigenen auferzieht, die Tochter aber, "die Gottesleugnerin", will er nie wiedersehen.

Bater und Mutter fterben auf der Ballfahrt nach Metta, ohne Almanfor'n das Gebeimnik entbullt zu baben, daß er nicht ihr Rind fei. Doch treibt ihn das Gebot der fterbenden Mutter: Ruleima ihren letten Ruß zu bringen, sowie die eigene Liebe gur Abtrunnigen nach Spanien binüber. Sier bat Ali, jest Gonzalvo genannt, fich an Abdullah, von dem er glaubt, er habe ihm aus Rache seinen Sohn Almansor ermordet, driftlich gerächt, indem er Zuleima als sein Rind auferzogen. Almansor kehrt beim, wird in den Ruinen feines Baterichloffes von einem alten Diener erkannt, der jest, nachdem die letten Mauren durch Don Aguilar auch aus der Sierra Morena vertrieben worden, das Räuberhandwert im Lande treibt. Saffan drangt ibn, die Abtrünnigen zu vergeffen: Almansor will sie aber noch sehen, ehe er scheidet.

Abgewiesen von dem Pförtner in Ali's Schloffe,

weil Gastfreundschaft eine alte Heidensitte sei, erkennt doch Zuleima sogleich des Geliebten Stimme. Bergebens redet er ihr zu, mit ihm nach Afrika zu fliehen; sie ist glücklicher, indem sie ihm mit der Stimme der Liebe den Glauben der Liebe predigt. Aber jest will er auch die irdische genießen, und Zuleima sagt ihm, sie sei schon die Braut eines Christen, sie weist auf ihr dem frommen Abte gegebenes Bersprechen.

Da umfängt Wahnsinn Almansor's Stirn: er verwünscht die Zaubertone der Zauberin und will sich selbst morden, doch Hassan belebt die scheidenden Sinne mit der Ansicht, Zuleima rauben zu können und mit ihr nach Mauritanien zu sliehen. Im Wahnsinn stürzt er auf das Hochzeitssest und reißt Zuleima mit sich fort. Er wird versolgt, und der dem Räuber nachsegende Ali erfährt beim Versolgen vom sterbenden Hassan, der Räuber sei sein Sohn, der todtgeglaubte Almansor. Dieser ist mit seiner ohnmächtigen Beute auf einen Felsen gestiegen: Zuleima erwachend glaubt im Paradiese zu sein; auch Almansor schwelgt in dem Gedanken; da nahen die Spanier, und Ali's Sohn stürzt sich mit Abdullah's Tochter in den Abgrund, wenige Augenblicke zuvor, ehe der Bater herbeifturzt, um den Untersgang aller seiner Hoffnung zu erblicken. —

Benn auch handlungsarm, ift die Fabel des Drama gedankenreich. Der lette Untergangskampf in Granada ift ein reicher Stoff der Dichtung, für die Glut der Kantasie wie für die Einfalt der Darstellung. Das Reich war vom Wurm angefressen: Zwist und Berrath. Bader und hinterlift gerriffen die letten Saufen und Rämpfer des letten Maurenreiches in Spanien, und die in den Augen der Romantik tugendhaftesten Ritter find, im historischen Lichte betrachtet, schwarze Bater= landsverräther. Beil schon in sich zerfallen, mußte es untergehen. Das zu schildern, war nicht Aufgabe des Dichters: die geistige Haltung seines Dramas concentrirt fich in dem das Ganze durchdringenden Gegenfate des Christenthums und des Muhammedanismus und in der Apologie und Apotheose des ersteren, die zwei Reden, in Almanfor's und Zuleima's Mund vertheilt, enthalten. Ihre beiderseitigen Ansichten von dem driftlichen Glauben find die schönsten und Hauptstellen des Gedichts.

Der befangene Moslem erwiedert auf die Frage: ob

er nie das verföhnende Bildniß des Beltheilandes geschaut:

Bobl traf ich schon auf meinem Bea das Bildniß. Um Tage meiner Rudfebr nach hisvanien. Links an ber Strafe, Die nach Xeres führt, Stebt prangend eine berrliche Moschee: Doch wo ber Thurmer einst vom Thurme rief: "Es gibt nur einen Gott und Mahomet Ift sein Brophet!" da klang jekund binab Ein brobnend bumpfes ichweres Glodenlauten. Schon an ber Pforte goß fich mir entgegen Ein dunfler Strom gewalt'ger Orgeltone. Die boch aufrauschten und wie schwarzer Sod Im alüb'nden Zauberkeffel qualmia quollen. Und wie mit langen Armen zogen mich Die Riefentone in bas Saus binein, Und wanden fich um meine Bruft wie Schlangen. Und zwängten ein die Bruft und ftachen mich. Als lage auf mir das Gebirge Kaff. Und Simurab's Schnabel vide mir ins herz. Und in dem Saufe scholl, wie'n Todtenlied, Das beif're Singen munberlicher Manner. Mit ftrengen Mienen und mit tablen Sauptern. Umwallt von blum'gen Kleibern, und ber feine Befang ber weiß: und rothberodten Anaben. Die oft bagwischen klingelten mit Schellen. Und blanke Weihrauchfässer bampfend schwangen. Und tausend Lichter goffen ihren Schimmer

Auf all das Goldgefunkel und Gegliker. Und überall, wobin mein Auge fab. Aus jeder Rifde nicte mir entgegen Daffelbe Bilb, das ich bier wiederfebe: Doch überall fab schmerzensbleich und trauria Des Mannes Antlik, ben bies Bildnik barftellt. Sier folug man ibn mit barten Geißelbieben. Dort fant er nieber unter Rreuzeslaft. hier fvie man ibm verachtungsvoll ins Antlik. Dort fronte man mit Dornen feine Schläfe. hier idlug man ibn ans Kreuz, mit idarfem Speer Durchftief man feine Seite - Blut, Blut, Blut Entauoll jedwedem Bild. Ich schaute gar Ein traurig Beib, die hielt auf ihrem Scoofe Des Martermannes abgezehrten Leichnam. Sang gelb und nadt, von ichwargem Blut umronnen, Und wie ich umfab, ichaut' ich einen Briefter. Der eben einen Beder austrant. -

Diese lebendige, nichtdriftliche Schilderung aus des Moslems Munde findet ihre Kehrseite in der darauf folgenden Bechselschilderung der Christin Zuleima:

Ins Saus ber Liebe trat bein Fuß, Almansor, Doch Blindheit lag auf beinen Augenwimpern. Bermissen mochtest du ben heitren Schimmer, Der leicht durchgautelt alte heibentempel, Und jene Werkeltagsbequemlichkeit, Die in des Moslems dumpfer Betstub' tauert.

Ein ernst'res, beff'res Saus bat fic die Liebe Bur Wohnung ausgesucht auf Diefer Erbe. In diesem Sause werden Rinder mundig, Und Münd'ge werden ba ju Kindern wieder: In diefem Saufe werden Awne reich. Und Reiche werden felig in der Armuth; In biefem Saufe wird ber Frobe trauria. Und aufgebeitert wird ba ber Betrübte, Denn selber als ein trauria, armes Kind Ericbien die Liebe einst auf Diefer Erbe. Ihr Lager mar bes Stalles enge Krippe, Und gelbes Strob war ihres hauptes Riffen. Und flüchten mußte fie wie'n icheues Reb, Bon Dummbeit und Gelehrfamteit verfolgt. Für Geld vertauft, verrathen mard die Liebe, Sie ward verhöhnt, gegeißelt und gefreuzigt; -Doch von der Liebe fieben Todesfeufgern Beriprengen jene fieben Gifenschlöffer, Die Satan vorgelegt ber himmelspforte, Und wie der Liebe fieben Bunden flafften. Erschlossen fich aufs neu die fieben Simmel. Und zogen ein die Sunder und die Frommen. Die Liebe mar's, die du geschaut als Leiche, Im Mutterschoose jenes traur'gen Beibes. D alaube mir, an jenem falten Leichnam Rann fich erwärmen eine gange Menschheit; Mus jenem Blute fproffen icon're Blumen Als aus Alrafchid's ftolgen Gartenbeeten. Und aus den Augen jenes traur'gen Beibes

Fließt wunderdar ein süß'res Rosenöl, Als alle Rosen Schiras liesern können. Auch du hast Theil, Almansor ben Abdullah, An jenem ew'gen Leib und ew'gem Blute, Auch du kannst setzen dich zu Tisch mit Engeln, Und Sottesbrot und Sotteswein genießen; Auch du darfst wohnen in der sel'gen Halle, Und gegen Satan's starke Höllenmacht Schützt dich mit ew'gem Gastrecht Jesu Christ, Wenn du genossen hast sein "Brot und Wein".

So tritt hier alles in reichstem Maße zusammen: originelle Fantasie, Kraft und Schönheit der Sprache, tiese Empsindung, lebendige Darstellung, interessanter Stoff, geistreiche Verarbettung desselben, sessende Entwickelung, um dem aus der Vereinigung aller dieser Eigenschaften hervorgegangenen Produkte Beachtung und Theilnahme im höchsten Maße und nach Verdienst zu verschaffen und in jedem ohne Ausnahme zu erwecken, troßdem daß das Ganze kein regelrechtes, nach den Vorschriften der aristotelischen Dramaturgie entworsenes Drama ist. —

Der Kreise, worin er sich zu Berlin bewegte, waren verschiedene. Zunächst war er ein thätiges Mitglied des im Jahre 1822 von Eduard Gans, C. Zuns

und M. Moser gestisteten "Berein für Kultur und Bissenschaft der Juden"; er hielt in den Sitzungen desselben mehrmals geistvolle Borträge, unter anderen bei einer öffentlichen Jahresseier dieses Bereins einen höchst anziehenden, zunächst an die ifraelitischen Frauen gerichteten Bortrag. Angeregt durch diesen Berein begann er in der ersten Zeit seines berliner Ausenthalts eine Schrift, von der ich nur den Titel: "der Rabbi" weiß. Bon höchstem Interesse wäre es selbstredend, sich zu vergewissern, ob beide Produktionen etwa noch irgendwo in Berlin handschriftsweise beruhten, um selbe der Gesammtausgabe seiner Werke anschließen zu können.

Ueber einen zweiten Kreis, dem er mahrend seines berliner Aufenthalts angehörte, verdanken wir eine instereffante Mittheilung weiblicher hand, die in den nachfolgenden Zeilen enthalten, zu welchen ein Besuch des franken heine in Paris Beranlassung gab.

"Die Erinnerung an die Vergangenheit — fagt die besuchende Verfasserin jener Mittheilung — an seine Jugend, an das gute Berlin vor dreißig Jahren erfreute ganz besonders den kranken Dichter in Paris.

Bene Beit, welche die Morgenrothe seines beginnenden Ruhmes war, riefen wir gemeinschaftlich uns ins Gedächtniß zurud mit allen den Namen, die ihr angehört In dem Sause der Dichterin Elise von Sobenhausen mar damals ber Sammelplak berfelben gewesen; jeder Dienstag führte dort die genüg= famen Berliner bei einer Taffe Thee ausammen. Biele literarische Notabilitäten waren darunter: Barnhagen mit den feinen aristofratischen Dienen; Chamisso, dem das lange, graue Lockenhaar phantastisch um das magere, aber edle Beficht wallte; Eduard Bans, deffen auffallend schöner Ropf mit dem frischen Rolorit, den ftolz gewölbten Brauen über den dunklen Augen, an einen geistigen Antinous erinnerte; Bendavid, der liebensmürdige Philosoph und Schüler von Moses Mendelssohn, übersprudelnd von Big und föstlich erzählten Anekdoten, dann damals noch junger Rachwuchs, jest lauter Manner in grauen haaren und hohen Burden: der Maler Bilhelm Benfel, jest Brofeffor; Leopold von Ledebur, damals ein ftudirender Leutnant, jest ein bekannter historiograph und Direktor der Runstkammer im berliner Museum;

der Dichter Apollonius von Maltig, jest rufficher Befandter in Beimar; Graf Georg Blantenfee, der ritterliche Sanger und Epigone Byron's, jest Mitalied der ersten Rammer, u. s. w. Unter den Franen nahm Rabel natürlich ben erften Blat ein; neben ihr blühte damals ihre munderschöne Schwägerin, Friederife Robert, Beine's angebetete Muse; seine berrlichften, garteften Liebesgedichte maren ihr ju Sugen gelegt, z. B.: "Kern an den Ufern bes Ganges", "Du baft Diamanten und Perlen" u. f. w.; Amalie von Belwig, geb. von Imhoff, die Uebersetzerin der Fritbiofe. Sage: Selmina von Chezy, die fahrende Meisterfängerin jener Zeit, geborten nebst noch vielen geiftreichen Frauen aus der hoberen berliner Gefellfchaft, g. B. Frau von Bardeleben, die Freundin Raumer's, Frau von Baldom, jest die Schwiegermutter A. von Sternberg's, ju diesem Rreife. Beine las dort sein eben erschienenes "lyrisches Intermezzo", seinen "Radcliff" und "Almansor" vor. Er mußte fich manche Ausstellung, manchen Tadel gefallen laffen, na= mentlich erfuhr er häufig einige Berfiflage über feine voetische Sentimentalität, die wenige Jahre später ihm

fo warme Sympathie in den Bergen der Jugend erwedt hat. Ein Gedicht mit dem Schluß: "Und lautaufweinend frürz' ich mich zu ihren füßen Rußen" fand eine so lachende Opposition, daß er es nicht zum Drude gelangen ließ. Die Meinungen über fein Talent waren noch fehr getheilt, die wenigsten batten eine Ahnung von seinem dereinstigen unbestrittenen Dichterruhm. Elise von Bobenhausen, welche damals mit ihren Uebersetzungen des gefeierten Briten. Lord Byron, bekbäftigt war, proklamirte ihn zuerst als dessen Nachfolger in Deutschland, fand aber viel Biderspruch; bei Beine jedoch ficherte ihr biese Anerkennung eine unvergangliche Dankbarkeit. Bie fcwer es zu jeder Zeit gewesen ift, das Talent in der Anospe zu erkennen, bewies auch der Umftand, daß heine damals nur mit Rube einen Berleger für feine Gedichte finden konnte, nachdem er von Brodhaus abgewiesen worden. Gleichzeitig mit ihm entfaltete fich eine andere Dichterblume, die ebenfalls nicht gleich den rechten Sonnenschein fand. um die herbe grune Anospe ju fprengen, bis endlich jedes Purpurblättchen den schönen Ramen "Immermann" zeigte. In dem Sause der Frau v. Sobenhausen

wurden damals seine Erstlingsdramen vorgelesen und vielfach beachtet; Seine's spätere Bekanntschaft mit Immermann wurde dort vermittelt. In dem unbedeutenden westfälischen Lokalblatt, der "Sprecher", standen sie öfter mit ihren ersten Erzeugnissen nebeneinander, und in der freilich nicht sehr poetischen Fehde gegen Platen ward Immermann tapfer von Heine unterstügt.

Da heine in der Neujahrsnacht 1800 (?) geboren ift, so war er zu jener Zeit 22 bis 23 Jahre alt. Er war klein und schmächtig von Gestalt, blond und blaß, ohne irgend einen hervorstechenden Zug im Gesicht zu haben, doch von eigenthümlichem Gepräge, so daß man gleich ausmerksam auf ihn wurde und ihn nicht leicht wieder vergaß. Sein Wesen war damals noch weich, der Stachel des Sarkasmus noch nicht ausgebildet, der später die Rose seiner Poesse umdornte. Er war selbst mehr empfindlich gegen Spott, als ausgelegt, ihn auszuüben. Die guten Empfindungen, die er später oft verlachte, sanden ein wohlklingendes Echo in seiner Seele. Zum Beweise und als literarische Kuriosität möge hier eine Stelle aus seinen "Berliner Briesen" stehen, die gewiß niemand aus Heiner's Feder gestossen

alaubt, so mitfühlend und aufrichtig stimmt er dem vatriarchalischen Kultus der damaligen Berliner für ihre Königsfamilie bei: "Ber nach Berlin fommt, darf nicht verfäumen, an einem schönen Vorfrühlingstage um halb eins in den Thiergarten zu geben, links binein nach der Gegend, wo unserer feligen Louise ein einfaches fleines Monument gesett ift. Dort pflegt unser König oft spazieren zu geben. Es ist eine schone, edle, ehr= furchtgebietende Gestalt, die allen äußeren Brunt verschmäht. Er trägt fast immer einen scheinlos grauen Mantel, und einem Tölvel habe ich weiß gemacht: der Rönig muffe fich oft in diefer Kleidung etwas behelfen. weil sein Garderobemeister außer Landes wohne und nur selten nach Berlin komme. Die schonen Ronigs. finder fieht man ebenfalls um diefe Zeit im Thiergarten, sowie auch den ganzen Sof und die Noblesse. Offiziere auf den schönsten Pferden galoppiren vorbei. Ich habe selten schönere Pferde gesehen, als hier in Berlin. 3ch weide meine Augen an dem Anblick der berrlichen Reis tergestalten; die Bringen unseres Sauses find darunter. Belch' ein schönes, fraftiges Fürstengeschlecht! Un diefem Stamme ift fein miggestalteter, verwahrlofter Aft.

In freudiger Lebensfülle, Muth und Sobeit auf den edlen Gefichtern, reiten dort die zwei alteren Ronigefohne vorbei. Jene schone, jugendliche Gestalt, mit frommen Gefichtszügen und liebeklaren Augen, ift der dritte Sohn des Konias, Bring Rarl. Aber jenes leuchtende majestätische Arauenbild, das mit einem buntglanzenden Befolge auf hobem Roffe vorbeifliegt, das ist unsere Alexandrine. Im braunen festanliegenden Reitsleide, ein runder hut mit Federn auf dem Saupte und eine Gerte in der Sand, gleicht fie jenen ritterlichen Frauengestalten, die uns aus dem Rauberspiegel alter Märchen so lieblich entgegenleuchten, und wovon wir nicht entscheiden konnen, ob fle Seitigenbilder find oder Amazonen. Ich glaube, der Anblick diefer reinen Züge hat mich beffer gemacht, andächtige Befühle durchschauern mich, ich bore Engelstimmen, unfichtbare Friedenspalmen facheln, in meine Geele steigt ein großer Somnus" u. f. w.

Soweit Elife von Hohenhansen über diesen berliner Rreis, dem sich Heine angeschlossen hatte. —

Die erfte fritische Besprechung der Gedichte Beine's fand fern vom Orte ihres Erscheinens statt,

im westfälischen Anzeiger; die Aritif sloß aus Immermann's Feder, der damals, ungefähr gleichen Lebensalters mit Heine, als Militärauditenr zu Münster sebte, und von dem Nedalteur jenes Provinzialblattes brieslich um sein Urtheil befragt worden war; dazumal stand er zu Heine noch gar nicht in näheren Bezügen irgend einer Art. Immermann antwortete durch Einsendung nachsolgender Rezension\*):

"Sie munschen meine Meinung über Beine's Gedichte. Bollen Sie mit dem guten Billen zufrieden sein, Ihnen für Ihr Blatt etwas zu liefern, so kann ich Ihnen, bei ganzlicher Unfähigkeit, eine schulgerechte Kritik zu schreiben, wohl sagen, welche Gedanken diese Poefien in mir erwedt haben."

"Benn die Mehkataloge des 19. Jahrhunderts einen neuen Poeten anzeigen, so empfinde ich ungefähr dassselbe Grauen, als wenn ich ausrufen höre: Da läuft wieder ein toller hund her! Ich kann daher-nicht bergen,

<sup>\*)</sup> Da diese Jugendfritik Immermann's längst verschollen, überhaupt in weiteren Kreisen gar nicht bekannt geworden ist, so wird die Wiedervorführung berselben nicht unangenehm sein.

daß Ihr Bunsch mich mit einigem Schauder erfüllte: die Furcht war aber nicht gegründet."

"In den meisten Erzeugnissen Heine's schlägt eine reiche Lebensader: er hat das, was das erste und letzte beim Dichter ist: Herz und Seele, und das, was daraus entspringt: eine innere Geschichte. Deshalb merkt man den Gedichten an, daß er ihren Inhalt einmal starf durchempfunden und durchgelebt hat. Er ist ein wahrer Jüngling, und das will viel sagen zu einer Zeit, worin die Menschen schon als Greise auf die Welt kommen. Mit keder, sast dramatischer Anschaulichkeit zeichnet er die Zustände seines Innern; mit jugendlicher Unbefangenheit gibt er sich blos, und hat den, kräftigen Seelen eigenthümlichen Abscheu vor weichlicher Sentimentalität in solchem Grade, daß er sich lieber hin und wieder in's gemeine und possenhafte verirrt. Er sagt selbst irgendwo:

Gib her die Larv', ich will mich jest mastiren In einen Lumpenkerl, damit Halunken, Die in Charaktermasken prächtig prunken, Nicht wähnen: Ich sei einer von den Ihren.

Diese Berse geben mir zugleich Gelegenheit, etwas näher die Individualität unseres Dichters zu berühren.

Aus allen seinen Liedern spricht der Unmuth, der sich oft bis zur Buth und bis zur Verzweislung steigert. Man lese nur z. B. das Gedicht: Die Hochzeit, und unter den Fresko-Sonetten No. III, IV, VII, VIII, X. Bleibt man bei den Worten stehn, so ist diese trübe Stimmung durch ein gestörtes Liebesverhältniß erzeugt. Dringen wir etwas tieser, so scheint es mir, daß ein herberes, als jener Liebesverdruß, die Brust des Dichters bewegt habe, und daß das arme Mädchen, welches so bitter gescholten wird, für die Unbillen andrer büßen müsse.

Sie werden mich der Paradozie beschuldigen, wenn ich sage, daß mir die Gegenwart als ganz unempfänglich für wahrhaft dichterisches Wesen erscheint. Ich führe Ihnen den Beweis vielleicht an einem andern Orte, und kann jest nur das zweite Paradozon ausstellen, daß es mir wie eine schwere Last des Schicksals vorstommt, in unsern Tagen mit poetischem Talente geboren zu sein. Alles andre, wodurch die Menschheit gesördert wird, vermag eher, sich gewaltsam durchzuarbeiten, aber die zarte Pflanze der Poesie will den guten weichen Boden im Herzen der Zeitgenossen, um sich ganz gesund entsalten zu können.

Sie werden mir einwenden, daß die Dichter aller Jahrhunderte gehudelt worden find. Befragen wir aber die Geschichte der größten, die uns als Muster der reinsten Entwicklung gelten mussen, so sinden wir, daß sie von Rohen zwar derb gemishandelt wurden, daß aber jeder von ihnen einen Areis Gnter um sich versammelte, der mit der rührendsten Theilnahme an ihm hing und seinen Schritten folgte.

Jest hat sich das umgelehrt. Rohe Mißhandlungen braucht der Dichter nun weniger zu fürchten, seitdem man sich gewöhnte, die Poeste mit andern Tageserscheinungen in Reihe und Gtied zu stellen. Dagegen ist die Ahnung von etwas heiligem und unbegreistichem in ihm, die frühern Zeiten eigenthämlich war, auch den bessern unter uns ganz fremd, und die allgemeine Gleichgültigkeit gegen das "weltliche Evangestum," wie Goethe die Poeste nennt, ist so groß, daß ihr unr allenfalls der abenteuerliche Nebermuth, womit man über jede Dichtung stach abspricht, an die Seite gesetzt werden kann.

Es ist ganz natürlich, daß ein dunkles Gefühl, oder die klare Erkenntniß von diesem troftlosen Stande der

Dinge, diejenigen ergreift und werstimmt, welche mit Anlagen ausgerüstet find. Daher treten alle Talente in unsern Tagen gereizt und frankelnd auf, mehr als je stellt sich der Dichter in offene Opposizion gegen die übrige Welt; er, der eigentlich berusen ist, zwischen und über allen Parteien stehend, alle aufzulösen und zu beschwichtigen, bildet jest die heftigste Partei, und wie er sonst friedlich, wohlempfangen in die Hütte und in den Pallast trat, so muß er nun, in Stahl und Eisen gepanzert, sein Schwert immer zum Ausfall bereit halten.

Jenen bitteren Grimm über eine nüchterne, unempfängliche Gegenwart, jene tiefe Feindschaft gegen die
Zeit, scheint nun die traftvolle Natur unsers Heine
zanz besonders stark zu hegen, und daraus wird es mir
erklärlich, warum ein Jüngling unter 58 Gedichten
auch nicht ein einziges zu geben vermochte, aus dem Freude und Heiterkeit spricht. Mit dem, worüber er
unmittelbar sich beklagt, würde er leichter und harmonischer fertig geworden sein, läge nicht das oben angedeutete Bewußtsein eines tiesern Zwiespaltes in seiner
Seele. Rähere Kingerzeige geben einige seiner FreskoSon ette, sowie die Gedichte: An eine Sängerin als sie eine alte Romanze sang; und: Gespräch, auf der paderborner Haide.

Oberflächliche Aehnlichkeit findet man zwischen diesen Produktionen und den Werken des Lord Byron, zu welchen unser Landsmann eine besondere Neigung zu haben scheint. Die Bergleichung beider würde aber theils zum Nachtheil, theils zum Vortheil des Deutsschen ausfallen.

Gewaltiger und reicher als Byron kann niemand den Abgrund einer zerstörten Seele zeigen, er ist Ros quairol à cheval, und unser Dichter kommt ihm darin auch nicht von fern nahe. Der Britte dünkt mich, wie jener Fisch, den die Kömer zu grausamer Ergözung auf ihren Taseln zerschneiden ließen, und der im Moment des Sterbens das herrlichste Farbenspiel sehen ließ.

Dagegen ist der Deutsche viel frischer und lebensmuthiger. Es ist ihm noch möglich, seinen Haß an einer einzelnen Erscheinung auszulassen, während der Lord alles menschliche und göttliche, zeitliches und ewiges gleichmäßig verhöhnt.

Ich schließe mit dem Bunfche, daß balb etwas

befferes über diese Gedichte gesagt werden möge, indem ich überzeugt bin, daß sie einer reislichern Betrachtung werth sind, als die ich ihnen widmen konnte."

Aber auch in noch anderen Kreisen war Heine einsgebürgert, mit vielen anderen Rotabilitäten pflog er Umgang: Grabbe stand ihm nicht fern, und zu Fouqué, dem heutzutage verkannten, schier vergessenen Dichter des "Zauberringes", der "Fahrten Thiodolss des Isländers" und vieler anderen wahrhaften Fanstasieerzeugnisse, desse gediegenes Zaubermährchen Undine allein nur das jüngere Geschlecht der Gegenwart kennt, stand er in nahen Verhältnissen. Ein verscholslenes Gedicht dieses Dichterfreundes an Heine, das er mir von Berlin aus mittheilte, mag hier seine erneuerte Stelle sinden.

## Un S. Beinc.

Um 21. Mai 1823.

Du lieber herzblutender Sänger, Dein Lied versteh' ich ja wohl! Doch singe so wirr nicht länger, So zürnend nicht und hohl! Hohl wie die Geister um Mitternacht, Wie im Walde der Wind so wirr, Und zürnend, wie in Gewitterpracht Der Blike blendend Geschwirr!

Ich habe so zürnend gesungen wie du, Ich habe geblutet gleich dir. Da strahlte durch Wolken Mondesruh, Da fühlt' ich: dort ist nicht hier!

Da wußt' ich: es gibt ein allsüßes Licht, Das zieht mich zum ewigen Fest. Doch warnte mich's: tändle mit Schlangen nicht, Die Schlangen halten so fest!

Mer bis an sein Grab mit den Schlangen spielt, Dem kriechen sie nach in das Grab. Wenn dann auch das Herze gen Himmel zieht, So ringeln sie's wieder bergab.

Du, bem die Araft in den Liedern schäumt, Dem zudt auf der Lippe der Schmerz, Du hast schon einmal so schümmes geträumt, O hüte dein liedes Herz!

Dein liebes herz hat bein Gott ja so lieb, Und haucht ihm zu: Dich versöhn' ich! Die Schlange, das ist der uralte Dieb, Dein Gott ist der ewige König!

Seine "Briefe aus Berlin", feche an der Babl, machten Aurore in gang Breußen, vor allem in der Refidenz, "die wie ein junges Mädchen ihr Angeficht gern wieder fieht im Spiegel fremder Korrespondenz". Sie liefen durch mehrere Nummern des mit dem westfälischen Unzeiger verbundenen Runft- und Biffenschaftsblattes des Jahrganges 1822, und trugen nicht wenig zur allgemeineren Berbreitung dieses Provinzialblattes und Steigerung seiner Abonnentenzahl bei. welche die Sobe von zweitausend erreichte. Sie lieferten ein getreues Spiegelbild der Buftande und Vorkommniffe in Berlin, und waren die ersten größeren Bersuche, die er in der Brofa machte, sprühend von humor, Wig, Satire und Sarkasmen; fie find gleichsam die Borstudien zu seiner "Harzreise", die Borhalle des Ruhmes seiner "Reisebilder". Er löste darin die Aufgabe: "Bas foll ich nicht schreiben?" und er schrieb frei und frant, ohne "Spstematie, denn sie ift der Burgengel aller Korrespondenz" - wie er sagte, nur "andeutend, nicht ausmalend."

Rach den "poetischen Ausstellungen" in Gubig's Gesellschafter" und den "berliner Briefen" im west-

fälischen Anzeiger trat er in einem andern damals in Berlin erscheinenden Journale mit einer umfangreichen Kritik über eine Tragödie von B. Smets, dem Sohne der großen Schauspielerin Sophie Schröder, hervor, die den Titel führte: Tasso's Tod. Die Rezenssion geht weit über den üblichen Gehalt solcher Produktionen hinaus und enthält einen Schatz von gediegenem kritischen Golde. Hoffen wir, daß der testamentarische Herunsgeber der Gesammtausgabe der Werke Heine's, Dr. Christiani, diese trefsliche Arbeit in dem verschollenen berliner Journale aus jener Zeit nicht übersieht.

Eine fernere poetische Arbeit von größerem Umfange fällt gleichfalls in die Periode seines berliner Aufent-haltes — ein Operntext unter dem Titel: Der Bata-vier. Durch die Schuld des Komponisten, auf dessen Bitte er sich veranlaßt sah, zu diesem Produkt zu schreiten, ist derselbe bisher nicht bekannt geworden.\*) Eine große Zahl kleinerer poetischer Erzeugnisse —

<sup>\*) &</sup>quot;Der Batavier" wird in einer Sammlung bisher ungebrudter Schriften Beine's gleichfalls erscheinen.

in Sonetten- und Liederform — die er mahrend dieser Zeit schrieb, find schier in alle Welt gerathen und zerstreut. Ich kann einige derselben hier wiedervorführen:

### Burlestes Sonett.

Bie nahm' die Armuth bald bei mir ein Ende, Büßt' ich den Binsel kunstgerecht zu führen Und hübsch mit bunten Bildern zu verzieren Der Kirchen und der Schlöffer stolze Bände.

Wie flösse bald mir zu bes Golbes Spende, Wüßt' ich auf Flöten, Geigen und Clavieren So rührend und so sein zu musiziren, Daß Herrn und Damen klatschten in die Hände.

Doch ach! mir Armen lächelt Mammon nie: Denn leiber, leiber! trieb ich bich alleine, Brodloseste ber Kunste, Boefie!

Und ach! wenn andre sich mit vollen humpen Zum Gotte trinken in Champagnerweine, Dann muß ich dürsten oder ich muß — pumpen.

## Buderpaftillen für die Geliebte.

T.

Das Herz, den Frohsinn und das Glüd hast du mir, Liebchen, längst genommen, Und, was ich auch von dir bekommen, Nicht Eines gabst du mir zurüd.

Für Herz und Frohsinn und für Glüd hast du den Schmerz für's ganze Leben Und bittre Worte mir gegeben: Nimm, Liebchen, nimm auch die zurüd!

#### II.

Gedenkst du noch der Flammenblide, Un die der Neuling gern geglaubt? Des langversagten, ersten Kusses, Den dir der Glühende geraubt?

O Blide, ihr erprobten Angeln, An denen sich das Fischlein hängt! O Kuß, du füße Honigruthe, Mit der man Bögel lockt und fängt!

#### III.

Du sprachft, und gabst ein Lödchen mir Bon beinem seidnen Haar; "Das trag', ich trage dich bafür Im Herzen immerdar." Und herz und haar noch manches Mal Bobl spielten biese Roll'. Drum sprich: ist noch bein Kopf nicht kahl? Dein kleines herz nicht voll?

#### IV.

Du, Liebchen, haft mir's versichert, Ich, Liebchen, glaubt' es fast; Bon dir war es gar so dumm nicht, Daß du's versichert hast:
Doch daß ich beinah es glaubte, Daß leg' ich mir zur Last.

#### V.

Der Trauerspiele sah ich schon viel, Ich weinte so manche Thräne, Doch hatte keins ein so trauriges End', Als jene rührende Szene:

Du spieltest darin die Hauptperson, Ich kniete zu beinen Füßen — Wie täuschend machtest die Unschuld du, O schönste der schönen Aktricen!

## Parodie. \*)

Sie haben mich ennügiret, Gequalet, ich weiß nicht wie, Die Einen mit ihrer Prosa, Die Andern mit Poesse.

Sie haben das Ohr mir zerriffen In ewiger Disharmonie, Die Einen mit ihrer Prosa, Die Andern mit Poesie.

Doch die mich am meisten gelangweilt Mit ihrem Federkiel, Die schrieben weder poetisch, Noch recht prosaischen Styl.

### Lieber.

I.

Frag' nicht, Liebchen, was ich habe, Frage lieber, was ich fei; Denn nicht große Schäße hab' ich, Aber gut bin ich und treu.

Frag' mich ja nicht, wie ich lebe, Nur wofür, das frage mich; Denn beschränkt und einsam leb' ich, Doch ich lebe ja für dich.

<sup>\*)</sup> Seines bekannten Liedes: Sie haben mich gequalet 2c.

Frage nicht nach meinen Freuden, Frage nicht nach meinem Schmerz; Denn die Freude flieht ihn ewig, Dem gebrochen ist das Herz.

II.

Bertheid'ge nicht, vertheid'ge nicht Die miserable Welt! Das Gaffervolk vertheid'ge nicht, Denn nur was glänzt und täuscht gefällt!

Bertheid'ge die Philister nicht Und die Langweiligkeit, Bertheid'ge die Gelehrten nicht In ihrer edlen Nüchternheit!

Bertheid'ge drum die Frauen nicht, Ob es auch bestre gibt: Die Beste ja verschmäht es nicht, Zu fesseln ven, den sie nicht liebt.

Bertheid'ge meine Freunde nicht Und zähl' dich nicht dazu: Denn jenen Freunden gleichst du nicht, Nein, stark und gut und treu bist du.

### Bandelnde Blumen in Berlin.

Ja, Freund, hier unter ben Linden Kannst du bein Herz erbau'n, Hier kannst du beisammen sinden Die allerschönsten Frau'n.

Sie blühn so hold und minnig Im farbigen Seidengewand; Sin Dichter hat sie sinnig Wandelnde Blumen genannt.

Welch' schöne Federhüte! Welch' schöne Türkenshawls! Welch' schöne Wangenblüthe! Welch' schöner Schwanenhals!

## Dresbener Poefie.

Bu Dresden, in der schönen Stadt der Elbe, Wo's gibt Tabad: und Stroh: und Versfabriken, Erhebt sich, um die Köpse zu berüden, Sin Liederkränzlein und ein Liedgewölbe.

Ist nun mit herr'n und Frau'n besett dasselbe, So lesen vor, Glut-Muth-Blut in den Bliden, herr Kuhn und Fräulein Nostig — o Entzüden! ha! herrlich! Weg, Kritik, du fade, gelbe! Am andren Tage steht es in der Zeitung, Hell's Hellheit schwademt, Kind's Rindheit ist kindisch, Dazwischen kriecht das krit'sche Beiblatt hündisch.

Arnoldi sorgt für's Geld und die Berbreitung, Zulett kommt Böttiger und macht Spektakel, Die Abendzeitung sei das Weltorakel.

Seine erste Rezension schrieb er kurz nach seinem Eintreffen in Berlin. Es war der "rheinisch westfälische Musenalmanach", der im Berlage von Schulz
und Bundermann in Hamm in einigen Jahrgängen
erschien, den er besprach. Ein Exemplar des Jahrganges 1822 war ihm von der Verlagshandlung zugesandt worden. Dieser Almanach, ein ausschließliches
Produkt der damaligen Dichterwelt Rheinland-Bestsalens, wurde redigirt und herausgegeben von Friedrich Rasmann zu Münster, als Dichter, Literator,
Antholog und Zeitschriftsteller geraume Zeit hindurch
thätig, in dessen Dichterstillleben sich Schiller's Borte
in seinem Gedichte: die Theilung der Erde:

Sanz spät, nachdem die Theilung längst geschehen, Raht der Boet, er kam aus weiter Fern'. Uch! da war überall nichts mehr zu sehen, Und alles hatte seinen Gerrn, in buchstäblichem Sinne verwirklichten. Denn er "lebte mit Zeus in seinem himmel," d. h. er lebte der Poeste — in stetestem, härtestem Kampse mit Sorgen, Mangel und Noth, seinen einzigen Feinden, darbend mit Weib und Kindern bis zu seinem letzen Stündlein, das am 9. April 1831 schlug, wo er 59 Jahr alt von hinnen schied.

Mit Rasmann stand Seine eine zeitlang in literarisschem Briefwechsel, der indes verloren gegangen ift. Nur einen einzigen Brief kann ich hier mittheilen, folgenden Inhalts:

"Einliegend erhalten Em. Bohlgeb. einen fleinen Beitrag zum rheinisch-westfälischen Rusenalmanach:

Aus den Paar Worten, die ich im Gesellschafter über den Almanach gesagt habe, ersehen Em. Wohlgb., daß mir das gute Werk am Herzen liegt. Ich würde zur Beförderung desselben diesmal eine beträchtliche Einssendung machen, wenn nicht just alle meine vorzügslichsten Gedichte in einer geschlossenen Sammlung enthalten wären, die jest in der Presse ist und im Verlag der Maurer'schen Buchhandlung unter dem Titel: "Gebichte von H. Heine" nächsten Monat erscheinen wird.

Ja ich befürchtete, daß der Almanach wieder so spät erscheinen möchte, daher hielt ich es nicht für rathsam,
etwas zu schicken, was in jener Sammlung enthalten ift.

Bor 4 Monaten schrieb mir mein Freund Rousseau, daß Ew. Wohlgb. für die Dichtergallerie biogr. Notizen über mich von ihm verlangt haben. Ich untersagte es ihm ernstlich, diese zu geben, aus dem einsachen Grunde: weil ich es jest noch gar nicht werth bin, als Dichter genannt zu werden, und erst durch Werke beweisen muß, daß es mir mit der Poesie gar besonders Ernst ist, und weil ich zweisle, ob Rousseau meine äußern Verhältnisse sennt! Ist daher die Notiz über mich noch nicht gedruckt, so bitte ich sie zu streichen; ist es indessen doch der Fall, so erbitte ich mir die Ropie davon. Späterhin schrieb mir Nousseau, daß mein Verbot zu spät fam.

Wenn Ew. Wohlgb. munschen, etwas von meiner Persönlichkeit dem Namenverzeichnisse des Almanachs beizufügen, so bitte ich bloß von folgender Notiz Gebrauch zu machen.

"h. heine, 24 (?) Jahr alt, geboren in Duffels dorf, erhielt im dortigen Gymnasium seine Schulbildung, ftudirte Jurisprudenz in Göttingen, Bonn und Berlin, woselbst er jest lebt."

Ueber meine literar. Hervorbringungen ist schwerlich was zu sagen.

Ich empfehle mich herzlich dem Bohlwollen Ew. Wohlgb. und bin mit ausgezeichneter Sochachtung
Ew. Wohlgb.

Berlin, d. 20. Oftbr.

1825.

gang ergebener

B. Beine,

Behrenstr. No. 71, 3. Stage.

Die Rezension des Musenalmanachs von Rasmann war kurz und unbedeutend. Einige Benrtheilungen andrer poetischen Produkte aus jener Zeit sind in Zeitsschriften zerstreut. J. B. Rousseau veröffentlichte während derselben zwei Gedichtsammlungen unter den Titeln: "Gedichte" und "Poesieen für Liebe und Freundschaft", worüber sich Heine in einer weitläufigeren Rezension aussprach; sie möge seine damaligen ästhetischen Ansichten dokumentiren. Die Kritis ist verzessen, weil sie einem periodischen Zeitblatte anvertraut war; aber sie ist mehr als Ephemere, ein Zengniß für

Heine und die Höhe seiner damaligen Kritik. Ziehen wir sie wieder aus der Bergessenheit hervor, wozu sie durch ihre Beröffentlichung in einem Journal von vornherein verdammt war. Er sagt über jene beiden Sammlungen:

"Die Gefühle. Gefinnungen und Anfichten des Junglingsalters find das Thema diefer zwei Bucher. Db der Verfaffer die Bedeutung dieses Alters völlig begriffen, ist uns nicht befannt; doch ist es unverfennbar, daß ihm die Darftellung deffelben nicht mislungen ift. Bas will ein Jungling? Bas will diefe wunder= liche Aufregung in seinem Gemuth? Bas wollen jene verschwindenden Gestalten, die ihn jest in's Menschengewühl und nachher wieder in die Ginsamkeit loden? Bas wollen jene unbestimmten Bunsche, Ahnungen und Reigungen, die fich in's Unendliche ziehen, und perschwinden, und wieder auftauchen, und den Jungling zu einer beständigen Bewegung antreiben? Jeder antwortet bier auf seine eigne Beise, und da auch wir das Recht haben, unsern eignen Ausdruck zu mablen, fo erklaren wir jene Erscheinung mit den Worten: "Der Jüngling will eine Geschichte haben." Das ift die Bedeutung unseres Treibens in der Jugend; wir wollen mas erlebt haben, wir wollen erbaut und zerftort, genoffen und gelitten haben; im Mannesalter ift schon manches dergleichen erlangt, und jener brausende Trieb, der vielleicht die Lebensfraft felbst sein mag, ift fcon etwas abgedampft und in ein rubiges Bett geleitet. Doch erft der Greis, der im Rreife feiner Entel unter der felbstgepflanzten Eiche, oder unter den Leichen seiner Lieben auf den Trummern feines Sauses fitt, fühlt jenen Trieb, jenes Berlangen nach einer Beschichte in seinem Bergen ganglich befriedigt und erloschen. — Wir fonnen jest die Hauptidee obiger zwei Bücher genugfam andeuten, wenn wir fagen, daß der Berfaffer in dem erften sein Streben, eine Beschichte zu haben, und in dem andern die ersten Anfänge seiner Geschichte dargestellt hat. Bir nannten die Darftellung gelungen, weil der Verfaffer uns nicht Reflexionen über seine Gefühle, Gefinnungen und Unfichten, sondern diese letteren selbst gegeben hat in den von ihnen nothwendig hervorgerufenen Aussprüchen, Thätigkeiten und anderen Aeußerlichkeiten. Er hat die ganze Außenwelt ruhig auf fich einwirken laffen und frei und schlicht,

oft großartig-ehrlich und findlich-naiv, ausgesprochen, wie fie fich in seinem bewegten Gemuth abgespiegelt. Der Berfaffer bat bierin den oberften Grundfak der Romantifer=Schule befolat, und hat, statt nach der befannten, falschen Idealität zu streben, die besondersten Besonderheiten eines einfältiglichen, burgerlichen Jugendlebens in seinen Dichtungen hingezeichnet. was ihn als Dichter befundet, ift: daß in jenen Befon= derheiten fich wieder das allgemeine zeigt, und daß so= gar in jenen niederländischen Gemalden, wie fie uns der Verfaffer in den Sonetten manchmal dargibt, das Idealische selbst uns fichtbar entgegentritt. Diese Bahl und Berbindung der Besonderheiten ift es ja, woran man das Maak der Groke eines Talents erfennen fann; denn wie des Malers Runft darin besteht, daß sein Auge auf eine eigenthumliche Beife fieht, und er 3. B. die schmutigste Dorfschenke gleich von der Seite auffaßt und zeichnet, von welcher fie eine dem Schonheitsfinne und Gemuth zusagende Anficht gewährt: fo hat der wahre Dichter das Talent, die unbedeutendsten und unerfreulichsten Besonderheiten des gemeinen Lebens so anzuschauen und zusammenzusetzen, daß fie sich

zu einem schönen, acht-voetischen Gedichte gestalten. Deshalb hat jedes achte Gedicht eine bestimmte Lokalfärbung, und im subjeftiven Gedichte muffen wir das Lofal erkennen, mo der Dichter lebt. Aus den vorliegenden Dichtungen baucht uns der Beift der Rhein= Begenden an, und wir finden darin überall Spuren des dortigen Treibens und Schaffens, des dortigen Bolks-Rarafters mit all seiner Lebensfreude, Unmuth, Freiheitsliebe, Beweglichfeit und unbewußten Tiefe. -In Sinsicht der Runitstufe balten wir das zweite der beiden Bücher für vorzüglicher, als das erfte, obschon diefes mehr ansprechendes und fraftiges enthält. In dem ersten Buche ist noch die Bewegung der Leidenschaft vorherrschend, eben weil in demselben das unruhige Streben nach Geschichte sich ausspricht; im zweis ten dammert schon eine epische Ruhe hervor, da bereits einiger Geschichtsstoff vorhanden ist, der bestimmte Umriffe gewährt. Run weiß aber jeder — und wer es nicht weiß, erfahre es hier — daß die Leidenschaft ebensogut Gedichte hervorbringt, als der eingeborne poetische Genius. Darum sieht man so viele deutsche Jünglinge, die sich für Dichter halten, weil ihre

gabrende Leidenschaft, etwa das Bervorbrechen der Bu= bertat, oder der Batriotismus, oder der Babnfinn selbst, einige erträgliche Berse erzeugt. Darum find ferner manche Binkel-Aesthetiker, die vielleicht einen zärtlichen Rutscher oder eine zürnende Röchin in poetische Redensarten ausbrechen faben. au dem Bahne gelangt: die Boefie sei gar nichts anderes, als die Sprache der Leidenschaft. Sichtbar hat unser Berfaffer in dem erften Buche manches Gedicht durch den Bebel der Leidenschaft hervorgebracht; doch von den Bedichten des zweiten Buches läßt fich fagen, daß fie zum Theil Erzeugniffe des Genius find. Schwerer ift es, das Maaß der Rraft desselben zu bestimmen, und der Raum dieser Blätter erlaubt nicht eine solche Un= tersuchung. Wir geben daber über zu einem mehr äußerlichen Bezeichnen der beiden Bücher. Das erfte enthält hundert einzelne und verbundene Gedichte, in verschiedenen Bers- und Ton-Arten. Der Berfaffer gefällt fich darin, die meisten füdlichen Formen nachzubilden, mit mehr oder weniger Erfolg. Doch auch die schlichtdeutsche Spruchweise und das Bolkslied find nicht vergeffen. Seiner Kurze halber sei folgender Spruch erwähnt:

Mir ist zuwider die Kopshängerei Der jegigen deutschen Jugend, Und ihre, gleich einer Litanei Auswendig gelernte Tugend.

Die Bolkslieder find zwar im rechten Bolkstone, aber nach unferm Bedünken etwas zu massiv geschrieben. Es fommt darauf an, den Beift der Bolfslied-Formen zu erfassen, und mit der Renntnik desselben nach unserm Bedürfniß gemodelte, neue Formen zu bilden. schmackt klingen daher die Titular-Bolkslieder jener Berren, die den heutigsten Stoff aus der gebildeten Gefellschaft mit einer Form umfleiden, die vielleicht ein ehrlicher Sandwerksbursche vor zweihundert Jahren für den Erauß seiner Gefühle paffend gefunden. Buchstabe tödtet, doch der Geist macht lebendig. — Das zweite Buch enthält nur Sonette, wovon die erfte Balfte. "Tempel der Liebe" überschrieben, aus poetischen Apologieen befreundeter Beister besteht. Unter den Liebes : Sonetten halten wir am gelungensten XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXXVI. 3m "Tempel der Freundschaft" zeichnen wir aus die Sonette: an Strauß, Arnim und Brentano, A. B. von Schlegel, hundeshagen, Smets, Rreufer, Rudert, Blomberg, Löben, Immermann, Arndt und Beine. Unter Diefen bat uns das Sonett an 3. Rreufer am meisten ange-Das Sonett an E. M. Arndt finden wir löblich, weil der Verfasser nicht, wie so manche zahme Leute, aus bekannten Gründen, fich scheut, von diesem ehrenwerthen Manne öffentlich zu sprechen. In diesem Sonette wollen wir den zweiten Bers nicht verfteben; Babel liegt nicht an der Seine, das ift ein widermartiger geographischer Irrthum von 1814. Im Ganzen scheint kein tadelfüchtiger Geist in diesem "Tempel der Freundschaft" zu wohnen, und es mag hie und da das versifizirte Wohlwollen allerdings etwas zu reich= lich gespendet sein. Besonders ift dies der Fall in den Sonetten an S. Beine, ben ber Berf. auch ichon im ersten Buche gehörig bedacht, und den wir hier mit acht Sonetten begabt finden, wo andere Leute mit einem einzigen beehrt find. Beine's Saupt wird durch jene Sonette mit einem fo foftlichen Lorbeerzweige geschmudt, daß Housseau sich wahrhaft einmal in der Folge das Vergnügen machen muß, dieses von ihm so schön befränzte Saupt mit niedlichen Kothfügelchen

bewerfen; wenn foldzes nicht geschieht, so ist es Jammerschade und ganz gegen Brauch und Gerkommen, und ganz gegen das Wesen der gewöhnlichen menschlichen Natur." — —

Im Sommer des Jahres 1822 unternahm Beine eine Reise nach Volen; fie gab Veranlaffung zu einem neuen Reisebilde aus Beine's Feder. 3ch wußte weder von dieser Kahrt, noch von diesem literarischen Resul= tate derselben ein Wort, als ich unversebens ein fleines Baguetchen mit dem Bostzeichen Berlin und der Adresse von Beine's Sand erhielt, worin ein Exemplar seiner polenschen Reiseerinnerungen lag. Er hatte in Berlin einen jungen Polen, Eugen von Brega, fennengelernt und ihn liebgewonnen. Das Gut seines Baters mar hinter Gnesen gelegen. Ihn besuchte er dort, beobachtete des Bolfes und Landes Zustände mit vorurtheils= freiem Blide, hielt fich dann auch einige Zeit in der Brovinzialhauptstadt Pofen auf, und lieferte ein hochst anschauliches Bild, das der berliner Gesellschafter da= mals veröffentlichte, und dem Berausgeber seiner Befammtwerke nicht entgeben möge.

In seinen Briefen aus Berlin charafterifirt er seinen

polnischen Freund, indem er über Unaufgelegtsein zum Korrespondiren flagt: "3ch bin heute (16. März 1822) fehr verdrießlich, murrisch, ärgerlich, reigbar; der Dismuth hat der Kantafie den hemmschub angelegt, und sämmtliche Bige tragen schwarze Trauerflöre . . . . . . Meine Betrübnif wird durch eine weit vernünftigere Ursache bewirft: mein fostlichster Freund, der Liebenswürdigste der Sterblichen, Gugen von Breza, ift vorgestern abgereift. Das war ber einzigste Mensch, in deffen Gesellschaft ich mich nicht langweilte, der einzige, deffen originelle Bige mich zur Lebensluftigfeit aufzubeitern vermochten und in deffen edlen, füßen Gefichts= zügen ich deutlich feben tounte, wie einft meine Seele ausfah, als ich noch ein schönes reines Blumenleben führte und mich noch nicht befleckt hatte mit dem haß und mit der Liebe."

Bedeutsamer war eine andere Reise, welche er von Berlin aus im Jahre 1825 unternahm, nach Heiligenstadt, wo er am 28. Juni der evangelischen Kache sich anschloß und mit den Bornamen: Christian Johann heinrich in's Kirchenbuch eingetragen wurde. Tauszeuge war der Superintendent Dr. Bonig aus Langensalza.

Bon Seitigenstadt begab er sich nach Görtingen und exwarb sich dort in össentlicher üblieber Promotion die juridische Doftorwürde unter dem derzeitigen Defan der juridischen Fafultat Hugo am 20. Juli, der in seiner Nede zugleich des Promovirenden Berdienste als dentichen Dichners bervorbob.

Als juris utriusque Doctor rite promotus verließ er die Musenstadt Georgia Angusta und traf in feiner preiten Banerstadt Hamburg Ende des Inlimonate ein als "Dr. Heine."

# Hamburg.

1826—1831.

Cüneburg, Helgoland, Norderney, England, München, Italien, Frankfurt, Berlin.

Bon Heiligenstadt begab er sich nach Göttingen und erwarb sich dort in öffentlicher üblicher Promotion die juridische Doktorwürde unter dem derzeitigen Dekan der juridischen Fakultät Hugo am 20. Juli, der in seiner Rede zugleich des Promovirenden Berdienste als deutschen Dichters hervorhob.

Als juris utriusque Doctor rite promotus verließ er die Musenstadt Georgia Augusta und traf in seiner zweiten Baterstadt Hamburg Ende des Julimonats ein als "Dr. Heine."

# Hamburg.

1826 — 1831.

Cüneburg, Helgoland, Norderney, England, München, Italien, Frankfurt, Berlin. In Samburg lebte Salomon Beine, sein Obeim, der altere Bruder feines Baters, ein Ehrenmann in vollstem Sinne und weitestem Umfange des Bortes, weit über Samburg's Gebiet hinaus als Bobltbater und Stifter mehrerer bedeutenden milden und gemeinnütigen Anstalten befannt, der Armen Freund, Sort und Schutz, aber als Jude nicht einmal im Genuffe der Bürgerrechte Samburg's. Als Anabe von feinen dürftigen Eltern aus seiner Baterstadt Sannover in die Welt geschickt, brachte er als Ausstattung und Mitgift etwas Munge und ein paar lederne Sosen nach Samburg, und errang fich ohne Beibulfe irgend einer Art die Stellung, die er bis zu seinem Tode im Jahre 1845 fich zu erhalten wußte. Das schönste Monument, welches er fich felbst errichtete, ist sein Testament. \*)

<sup>\*)</sup> Dasselbe lautet: In aller Stille früh Morgens, ohne allen Bomp, zu beerdigen; dreimal 24 Stunden über der Erde steben und 36 Stunden im Bette zu lassen.

Auf des Oheim's Roften hatte der Neffe in Bonn, Göttingen und Berlin ftudirt, die Bedingung, unter

| Die Männer (16), welche ihn waschen, reinigen und     | Ct. Wt. |
|-------------------------------------------------------|---------|
| beerdigen, erhalten                                   | 1200    |
| Die Boten und Bedienten                               | 300     |
| Acht Tage nach dem Begräbniß sollen vertheilt werden: |         |
| Un hamburgs driftliche Arme                           | 3000    |
| An hamburgs ifraelitische Arme                        | 3000    |
| An Hamburgs ifraelitische (portugiesische) Arme       | 400     |
| An Altonas driftliche Arme                            | 1500    |
| An Altonas ifraelitische Arme                         | 1500    |
| An Altonas ifraelitische (portugiesische) Arme        | 300     |
| An die Ottenfer Armen                                 | 800     |
| Den drei in Hamburg bestehenden Borschufanstalten     |         |
| schenke ich, was sie schuldig sind, und außerdem      |         |
| legire ich denselben: an die erste                    | 1000    |
| an die zweite                                         | 2000    |
| an die ifraelitische                                  | 3000    |
| Dem Betty heine Stift (ifrael. Krankenhaus), jedoch   |         |
| unter der Bedingung, daß, wenn mein Neffe, Dr.        |         |
| heine, hospitalarzt zu werden Neigung hat, dem=       |         |
| selben diese Stelle ju übertragen, wo nicht, so       |         |
| follen nur 15000 Mt. an dasselbe fallen und von       |         |
| den übrigen 15000 Mt. foll die ifraelitische Ar-      |         |
| menschule 5000 und das allgemeine Krankenhaus         |         |
| die übrigen 10000 Mt. haben                           | 30000   |
| An das allgemeine Krantenhaus                         | - 10000 |
| Un die Taubstummenanstalt                             | 3000    |
|                                                       |         |

welcher jener ihn unterftütte, war, daß der Neffe die Rechtswissenschaft studire und promovire. Gewissenhaft

|                                                         | Qt. 2011.    |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| An die Blindenanstalt von 1830                          | 3000         |
| An die Wolf-Jülich'sche Blindenanstalt                  | 5000         |
| An die Warteschulen                                     | 4000         |
| An das rauhe Haus                                       | 4000         |
| Un den weibl. Berein für Armen- u. Arantenpflege        | 3000         |
| An den medizinischen Armenverein                        | 2000         |
| An das Freimaurer-Arantenhaus                           | 3000         |
| Un den ifraelitischen Krankenverein                     | 8000         |
| An die ifraelitische Freischule                         | 2000         |
| An die driftlichen Armenschulen                         | 6000         |
| Un das ifraelitische Bekleidungsinstitut                | 2000         |
| Un das driftliche Bekleidungsinstitut                   | 2000         |
| Un die ifraelitische Madchenschule                      | 2000         |
| An die driftliche Maddenschule                          | 2000         |
| An das driftliche Waisenhaus                            | <b>3000</b>  |
| An den Berein für nügliche Gewerbe unter den Ifraeliten | 8000         |
| An den Feuerungsverein                                  | 2000         |
| An den Brod- und Suppenverein                           | 3000         |
| An den Frauenverein                                     | 2000         |
| An den Verein für greife Manner und Weiber              | 3000         |
| Un den Krankenpflegeverein                              | <b>3</b> 000 |
| An den Mietheverein                                     | 4000         |
| An den Wittwenverein                                    | 1500         |
| An die Schillingssammlung für alte Jungfern             | 1500         |
| An das vom Erblaffer und Srn. C. S. Donner er-          |              |
| baute Schulhaus in Ottensen                             | 4000         |

war von ihm dieselbe erfüllt worden, und mit dem Doftordiplom in der Tasche trat er in des Obeims Gt. Wif. Un bas altonger Baifenbaus 2000 1000 An den altonaer Frauenverein Kur St. Nifolai Rirdenbau 4000 Rur St. Betri Rirdenbau 4000 Un ben ifraelitischen Berein gur Erbauung einer neuen Spnagoge, wenn folde in fünt Rabren fertig 5000 5000 An die Spnagoge in Altona An die Spnagoge in Sannover 5000 An Heimann Aron Wwe. 28to, Mt. 3000 Un Notar Breffelau Bwe. 3000 An das Kontorpersonal insgesammt (10 Berf.) 111000 (für jedes Jahr 1000 Mt. Bto.) Un die Kontorläufer zusammen 5000 Dem Gartner in Ottenfen zeitlebens freie Bobnung und jährliche Rente 500 500 Aweien Töchtern von ihm jede ein Legat von 3000 Deffen Tochter Auguste Un zwei Arbeitsleute, jeden eine jahrl. Rente von 150 An einen andern Arbeiter eine jabrl. Rente von 300 Un den Oberkunftgartner ein Legat von 1000 Un beffen Gebülfen 200 An bas Dienst: und Rammermädchen ber Pottorin Kalle jede eine jährl. Rente pon 300 Un ben Rutider 500 Un den Unterfutider 300

Mn ben Reitfnecht

3000

Haus, der nach des Baters Tode dessen Stelle treu vertreten hatte. Die jezige Anforderung desselben, daß sich der neue Doktor dem hamburger Advokatenskande widmen solle, fand indeß taube Ohren bei ihm, und jener nahm auch von seinem Berlangen Abstand, da er des Nessen Abneigung erkannte und zugleich den Ruf ersahren, den jener sich durch sein poetisches Taelent erworben hatte. So konnte denn Heine, von seinem Oheim sernerhin großmüthig unterstüßt, seiner Liebslingsneigung Folge geben. In Anerkennung des Danskes, den er ihm schuldete, schrieb er sein Leben, ein Denkmal danernder als Erz, dessen Beröffentlichung durch den Druck — obwohl es bereits in den Händen des Berlegers Campe war — dennoch die Familie

|                                                      | Ct. Mt.        |  |
|------------------------------------------------------|----------------|--|
| An die weiblichen Dienstboten zusammen               | 3000           |  |
| An die mannlichen Dienstboten zusammen               | 4000           |  |
| Un die Haushälterin, fo lange fie im Dienste bleibt, | •              |  |
| jährlich Bło                                         | . Mt. 200      |  |
| und wenn sie denselben verläßt eine jährl. Rente     | von 800        |  |
| Der Familie insgesammt Bto.                          | 1,110,800      |  |
| Außerdem den Kindern der drei verstorbenen Töcht     | er             |  |
| des Erblaffers Bto.                                  | Bto. 2,700,000 |  |
| Universalerbe ist ber einzig lebende Sohn, Carl      | Beine.         |  |

verhinderte und wirklich unterdrückte, weil sie an den geringen Ursprung ihres Ahnherrn nicht erinnert sein wollte! Deutschlands Literatur ward dadurch um eins ihrer schönsten Kleinode ärmer.

Bamburg, Deutschlands sebenswürdigste Stadt, die Metropole des Sandels, bat statt Sochschule und wissenschaftliche Unstalten höherer Grade feine Bant, worin der alten Sansastadt Reichthum in den Millionen ruht, die den Sandelsverkehr in Bewegung fegen, feine Borfe und feine Borfenhalle, Gerhard's von Bogtrupp Schöpfung, die Balle der Raufmannswelt mit der großen Journal= und Zeitungelesehalle. Aber dennoch ift trot ihrer tommerziellen Richtung die Stadt den Mufen nicht abhold. Sein Johanneum bat Namen von festem Rlang unter seinem lehrenden Bersonal aufzuweisen. Gine gute Bibliothet erfüllt vollständig die Zwecke, weshalb sie errichtet ward. Leffing schrieb hier seine Dramaturgie, die Bühne mar von jener Zeit an blühend, Hamburge Oper bereits im 17. Jahrhundert hervorragend, und zu der Zeit, wo Beine fich hier aufhielt, gablte das Stadttheater unter der tüchtigen Direktion Schmidt's unter feinen Mitgliedern Namen wie Lebrun, Lenz, Glon, Jacobi, Cornet, E. Devrient, Jost, die Reinhold und die Unzer.

Hamburg mar Jahre lang der Sammelplat litera= rischer und fünstlerischer Rapazitäten, wenn auch nur in zeitweiser Dauer. Bu Beine's Zeit versammelten fich - vorzugsweise in dem Hotel de Sage und in den Bavillons an der Alfter - Samburgs ausgezeichnete Beifter: Reinhold, der Dramaturg und Berausgeber der Sammonia, Gatte der gefeierten Bühnenfünftlerin Christina Reinhold; Rosmeli, aus Schleffen an die Elbe übergefiedelt; Bimmermann, der Berfaffer der neuen dramaturgischen Blätter, die sich würdig dem unfterblichen Werke Leffing's auschlossen, beliebt und jungere Talente um fich versammelnd; Beine's Lehrer. Ludwig, Redakteur der Blätter der Borfenhalle; Mener, Schröder's Freund und Biograph, aus Bramftedt herüberkommend; Rrufe, der Dane, der treffliche. nicht genug nach Berdienst gewürdigte Romandichter; A. Lewald; Töpfer, der beliebte Luftspielschreiber; von Maltig, als Dichter der "Pfefferforner", des "Pasquills", des "Sans Kohlhaas" befannt, bildeten die Elite der damaligen literarischen Tafelrunde Hamburgs.

hier zu Samburg im Berlage von hoffmann und Campe ericien feine "Bargreise", der "Reise= bilder" erster Theil 1826. "Selten hat ein Buch in Deutschland so laute und allseitige Theilnahme hervorgerufen als jene Hargreise; die Berschiedenheiten des Alters und Standes verschwanden vor diesem mächtigen Eindruck. Die vorwärtsstrebende Jugend begeisterte fich an den trunfenen Dithyramben, und die ergraute Diplomatie schlürfte mit geheimem Entzücken das füße Bift, deffen Verderblichkeit fie keinen Augenblick ver= fannte: Fürst Metternich und Gent, sein Bertrauter, waren nicht weniger entzückt als der Demagog, der mit genauer Noth ihren Berfolgungen entging. Die Reisebilder waren das erste freie Aufathmen nach einer schweren und schwülen Atmosphäre. Zum erstenmal borte man inmitten der Nachtunbolde, mit denen die Leichenfantafie der Restaurationsdichter uns beschenft, ein lautes, übermuthiges, aus der Seele kommendes Gelächter."

Statt des Prologs zur Harzreise: Schwarze Röcke, seid'ne Strümpfe u. s. w. hatte Heine den nachfolgenden geschrieben, den er später verwarf; er lautete:

Was ich schaute, was ich hörte, Was mir Geist und Herz entzückte, Was mich ennuhirte, störte, Was mich seindlich niederdrückte —

Ernstes Streben, tolles Treiben Wie der Narren so der Weisen — Alles will ich niederschreiben, Wie ich es geschaut auf Reisen.

Ift nicht Reisen boppelt Leben? Einmal lebt man's nur zu Hause. Willst du rüstig fürder streben, So verlasse beine Rause!

Auf dem großen Welttheater Sind wir Affen, Marionetten, Reiten Stedenpferde alle: Suche Jeder sein's zu retten!

Mag der Nachbar spotten, sticheln Ob der närr ichen Kavalkabe, Stichelt auf herrn Better Micheln Wacker wieder sonder Gnade. Also nehmt auch diese Reise Auf, wie ich sie hingeschrieben. Jeder hat so seine Weise, Die er üben muß und lieben.

Ein Liederzoflus: die Beimkehr benannt, von 88 Liedern, eröffnet das Buch. Den prosaischen Theil desselben bildet die Harzreise; sie ist Fragment und bestimmt, ein Torso zu bleiben. Sarkasmen, Wig, Laune und Satire geben dem Gangen die originellite, frappanteste und schärfste Burge. Der bag und Unmuth, den er gegen Göttingen hegte, find auf der ganzen Reise durch den Barg seine treuen Begleiter, seine unzertrennlichen Gefährten; ihnen muß er als Reisegenoffen Freiheit zugestehen, und deshalb brechen dieser Groll und Ingrimm unverholen und in lauten Ausbrüchen hervor. Aber nirgend geben fich nüchterne, pedantischetrockene, gewöhnliche Alltagsausfälle fund: echte Satire, finnige Laune und ferniger Big, wie exzentrisch sie sich auch immerhin bie und da geberden, fesseln das Interesse des Lesers bis zu Ende. Er brach in diesem Genre eine neue Bahn, oder vielmehr er schuf dieses Genre, aber das große Beer der Nachtreter, der zahlreiche Troß deutscher Reisepilgrimme sammt ihren touristischen Schilderungen ist nicht werth, ihm die Schuhriemen zu lösen.

Der zweite Theil der Reisebilder murde 1827 ausgegeben; ihr Charafter beginnt hier bereits publis zistisch zu werden; Beine magt sich hier zuerst auf den Beg, den er späterhin vorzugsweise einschlug und nicht verlaffen bis zu seinem wintermährlichen Deutschland. Dieser zweite Band beginnt mit der Schilderung: "die Nordsee." Es find echt-poetische, bald humoristische, bald ernstgewichtige Ergießungen, durch den Anblick der Nordsee veranlaßt, welche der Dichter während seines Aufenthalts auf der Infel Nordernen im Jahre 1826 oftmals erblickte. Bochft originelle Auffaffung einzelner Momente und Erscheinungen, woran Beine's reiche Kantafte Ideen und Bilder, neu und überraschend zugleich, anknüpft, zeichnen diese Poeficen, welche antik-moderne Oden genannt werden können, auf das vortheilhafteste aus; die fast in allen vorherrschend durchgeführte Antithese zwischen der alten Mythologie und ihren Mythenbildern auf der einen Seite und auf der andern dem Leben, der Ansicht und Be=

trachtung unserer Zeit fördert die Originalität dieser poetisch-humoristischen Schöpfung noch mehr. Ebenso-wenig wie vor Heine die deutsche Literatur Traumbilder aufzuweisen hat, hat sie Produkte; welche diesen Nordsseebildern gleichen, hervorgebracht.

An diese reiht sich der Nordsee dritte Abtheilung, gleichfalls auf dem Eiland Nordernen geschrieben in Art und Beise der Harzreise, indes ohne ausschließliche Beschränfung auf dieses Eiland, reich mit fernerliegen= den Ideen und Betrachtungen durchwebt, die fich über Literatur und Runft, Zeitgeschichte und Zeitgegenstände, wie Reflexionen über ältere Geschichte u. s. w. ver-Eine Mittheilung unter dem Titel: 3deen, mit der zweiten Bezeichnung: das Buch le Grand, sett, wenngleich durchaus in anderer Einfleidung, die vorhergehende Mittheilung fort und enthält vor allem Jugenderinnerungen aus dem Leben des Dichters, aus denen — wie bereits bemerkt — falsche Patrioten den abgöttischen Bonapartismus Beine's haben bedugiren wollen. Auf ihrer beschränkten Stufe maren fie indeß unvermögend, jene tiefen Eindrücke, welche aus den großen welthistorischen Tagen und ihren Erscheinungen,

die der Dichter als Anabe miterlebte, ihm in Herz und Sinn und Gemüth zurückgeblieben, zu würdigen, daher dieser gehaltlose Vorwurf. Sie enthalten einen wahren Schatz gediegener Lebensweisheit und neuer treffender Ideen und Ansichten, denen man, wenn sie auch meist zu enthusiastisch gehalten sind, dennoch zustimmenden Beisall nicht versagen kann. Die früher bereits besprochenen Briefe aus Berlin machen den Schluß des zweiten Bandes. Leider hat Heine selbe unbegreifslicher Weise in der dritten Auslage dieses Theils der Reisebilder ausgemerzt, was sehr zu bedauern. Ich sühre über sie die Worte eines kompetenten Richters, Guskow's, an. Er sagt:

"Die Diktion Heine's darin ist der Kulminationspunkt der modernen Schreibart; sie hat alle Borzüge und Fehler derselben. Ihr größter Fehler ist wohl einer, für den sie selbst nicht kann, nämlich der, daß sie sich nachahmen läßt. Diese seine musivische Komposition, diese dreis, viermal überbrüstete Einkleidung lächelnder Gedanken, diese sogar im Erhabenen noch immer beobachtende Beobachtung ihrer selbst könnte Methode werden, da sie ordentlich ihre Regeln hat. Alles heinesirt, alles mischt den Scherz in den Ernst, setzt die konkreten Bilder für abstrakte Begriffe, gibt den Theil für das Ganze, und hat für das Erhabene eine eigenthümliche Berbindung der Sätze, die in einem gewissen Fortspinnen der Perioden durch träumerischzgedankenlose Berbindungspartikel besteht. Zeder, der heute schön schreiben will, muß einen Theil von Heine borgen; doch gibt es mancherlei Erlösung von den Extremen dieser Diktion."

Im Jahre 1830 erschien der dritte Theil der Reisebilder, welchem im daraufsommenden Jahre als vierter Theil die Nachträge zu den Reisebildern folgten. Im ersten muß Italien den Stoff hergeben, den Punkt bieten, von dem er gleichsam als Zentrum alle Radien seiner Geistesthätigkeit ausströmen läßt in den divergirendsten Geskalten, bis zu der — Reule, womit er Platen's moralische Existenz versnichtet, als surchtbare Nache wegen der Heine von jenem in seinem romantischen Dedipus zugefügten, gesbaltlosen Unbilden. Zu seiner Rache, wie zu diesen Unbilden sucht man vergeblich in der ganzen deutschen Literatur nach einem Bendant. Die Reisebilder-Nach-

١

träge bringen in der einen Hälfte die Bilder aus Italien zum Schluß und füllen die andere Hälfte mit den vorstrefflichen "Englischen Fragmenten", welche — früher als Beiträge in den politischen Annalen abgebruckt — der Berfasser hier zusammengestellt hat. Sie find alle gesammt rein publizistischen Inhalts, die er dem deutschen Baterlande und Bolke darbringt als sein "Runz von der Rosen, als der Mann, dessen eigentliches Amt die Kurzweil ist in guten Tagen, der aber in des Bolkes Kerker dringt zur Zeit der Noth, sein starkes Zepter und seine schöne Krone unter dem Mantel, daß es frei als sein eigner Kaiser herrsche."

"Kahldorf über den Adel", in Briefen an den Grafen Moltke, war Heine's nächste Schrift 1831, vielfach angeseindet, aber mit Kraft, Wahrheit und Nachdruck die Rechte der übrigen Stände vertheidigend, als Gegenschrift einer Schrift des dänischen Kammersherrn "über den Adel und dessen Verhältniß zum Bürgerstande," worin "der hochadelige Kämpe auf seinem Turnierroß sitzt und keck die mittelastersiche Zote behauptet, daß durch adelige Zeugung ein besseres Blut entstehe, als durch gemeine bürgerliche, worin er die

Geburtsprivilegien vertheidigt, das Vorzugsrecht bei einträglichen Hof-, Gefandtschafts- und Waffenämtern, wofür man den Adeligen dafür belohnen solle, daß er sich die große Mühe gegeben habe, geboren zu werden." Dagegen erhebt sich Heine, der die Autorschaft zwar ablehnt und nur als Herausgeber auftritt, weil er "nimmermehr mit solcher Mäßigung die Prätensionen von Erblingen habe diskutiren können." Stück um Stück schlägt er jene aberwitzigen Behauptungen und "noblen" Ansichten zu Boden, und die Wahlstatt wird bedeckt mit den glänzenden Feßen des Borurtheils und den Wappentrümmern altadliger Insolenz.

Heine lebte in Hamburg ohne öffentliche Anerkennung, seine Werke wurden verschlungen, aber um den Dichter selbst kummerte man sich nicht; um desto ungezwungener konnte er leben — schreibt A. Lewald.
Seine Mutter lebte dort in Zurückgezogenheit von der
Welt, innig verehrt von ihrem Sohne. Sein Bater
starb daselbst, als der Sohn in Italien reiste; schnell
kehrte er, alles im Stiche lassend, zurück. Sein Bater
war ein unglücklicher Mann, dem es sein ganzes Leben
hindurch nicht recht glücken wollte; er starb jung, im

Bahnsinn. Seine einzige Tochter, unseres Beine Schwester, eine feine hubsche Frau, mit blonden Locken und blauen Augen, einer Engländerin ähnlicher als einer Deutschen, liebte Beine sehr.

Er hatte wenigen Umgang; nachst den Seinigen verkehrte er mit A. Lewald am meisten, so lange sich derselbe in Hamburg aushielt. Nachmittags sah man ihn zuweilen in einem Zirkel, der sich bei dem Schausspieler Forst zu versammeln pflegte und aus den heterosgensten Elementen bestand. Einige Mitglieder des Stadttheaters, Cornet, Jost, Emil Devrient, einige junge Advokaten und Mediziner, der Lustspieldichter Töpfer und Lewald gehörten diesem Kreise an.

Während seines Ausenthalts zu Hamburg nach seiner Rückehr von Helgoland schrieb er den letzten Theil des dritten Bandes seiner Reisebilder, nämlich die wahrhaft fünstliche, aber auch wahrhaft gräßliche Diatribe gegen den Grafen Platen. Als Intermezzo siel dazwischen die Abfassung der Antwort Kahldorf's an den Grafen Woltke über den Adel, auf den Bunsch des Verlegers seiner Schriften, Buchhändlers Julius Campe in Hamburg, und beschloß dann seine

literarische Thätigkeit in Hamburg mit theilweisem Niederschreiben und Zusammentragen der "Nachträge zu den Reisebildern." Sie erschienen, wie alles, was er schrieb, im Berlage von Julius Campe in Hamburg, mit dem er täglich verkehrte; dort sah man ihn Vormittags im Buchladen, besonders wenn Büchersballen von Leipzig eintrafen, deren Novitäten er dann durchstöberte.

Er liebte Campe sehr. So lange er so bleibt — pflegte er zu sagen — bleibe ich bei ihm. Sie glauben indeß nicht — fügte er lachend hinzu — wie sehr er sich verändert hat. Ehe er nach Italien reiste, war er ein vortrefflicher Mensch.

Campe war daran gewöhnt, über sich scherzen zu lassen, und nahm es Heine vollends nicht übel.

Der Börne kostet ihm zuviel — sagte dieser — und will noch immer nicht recht ziehn.

Aber Borne wird ziehn, wenn Sie langft vergeffen fein werden — gab Campe gurud.

Das ift ein Unglud für ihn und für Sie — erwies berte Heine — daß so lange darauf gewartet werden muß.

Den Sommer über wohnte er in dem stillen Dorfcben Bandsbed. lebte dort feinen Studien und fam felten zur Stadt. Bon bier aus datirt befite ich noch einen Brief Beine's - leider in fegenhaften Fragmenten worin er farkaftisch sich ergött über den "Stuttgarter Bullenbeißer" (Bolfa. Menzel), der nach einer Regenfion in seinem Literaturblatt unter meinen damals erichienenen Ergablungen "morderliche, fleischermäßige Gemälde" berausgewittert babe, die "nur für englische Doggen, nicht für Menschen ge= schrieben seien", mahrend die, von Menzel "altersgrau und grünmoosbewachsen" getaufte Literaturzeitung von Zena ihnen "ein recht großes Bublifum wünschte." - Alfo fich diametral einander gegenüberstehend, trieb man damals "fritische Studien" in der deutschen Journalistif; ob's heutzutage besser geworden in der periodischen Breffe?

Eine Fahrt nach Nordernen in's Seebad fällt in dieses Jahr; die Reisebilder schildern sie. Eine Reise nach England folgte. Sein Oheim, der für die Anerstennung, die sein Nesse bereits in der literarischen Belt schon damals genoß, nicht gleichgültig war, hatte ihm

— den er noch immer wie früher den "dummen Jungen" nannte — für die Widmung eines Theils seiner Reisebilder ein Geschent, bestehend in einer Banknote von 100 Pfund Sterling, gemacht, zur Ausrüstung zu einer Reise jenseits des Kanals.

Bahrend seiner Anwesenheit in London half ihm ein bedeutendes Banfierhaus aus augenblicklicher Geldverlegenheit, weil es vernommen, Beine beabsichtige die Berausgabe einer Schrift über das Saus Rothichild. Als Beine erfuhr, daß jenes Bankierhaus zu den entichiedensten Gegnern Rothschild's gehöre und fehr wünsche, daß die ihm erwiesene Gefälligkeit auf jenes Bert von Ginfluß fein möchte, übermachte er demfelben sogleich die vorgeschoffene starke Summe, obgleich ihm dieses zu jener Zeit bedeutende Opfer kostete, um seine vollkommenste Unabhängigkeit sich zu bewahren und das Londoner Bankierhaus nicht zu hoffnungen zu verleiten, die er nie zu erfüllen im Sinne haben fonnte. Db Heine wirklich die Absicht gehabt, wie A. Lewald ergablt, eine Schrift über Rothschild zu veröffentlichen, ift mir nicht befannt geworden.

Im Jahre 1827 begab er sich von Hamburg über

Frankfurt am Main, wo er Börne, der sich dort aufhielt, besuchte, nach München, auf Beranlassung des
Buchhändlers von Cotta, der ihn berusen hatte, um
mit Dr. Lindner die "politischen Annalen" zu redigiren, und auch einigen anderen projektirten literarischen Instituten seine Thätigkeit zu widmen. Es galt
— sagt Heine selbst — damals für die liberale Presse
jene Organe zu schaffen, die späterhin so heilsamen
Einsluß üben könnten; ce galt, die Jukunst zu säen,
eine Aussaat, für welche in der Gegenwart nur die
Feinde Augen hatten, so daß der arme Säemann schon
gleich nur Aerger und Schmähung einerntete.

Männiglich bekannt — schrieb Heine — sind die giftigen Jämmerlichkeiten, welche die ultramontane, aristokratische Propaganda in München gegen mich und meine Freunde ausübte, und Börne warnte ihn, sich zu hüten, mit den Pfaffen in München zu kollidiren. Er nahm an der Redaktion eines Jahrganges Theil: jedes Heft enthielt ein bis zwei Mittheilungen aus Heine's Feder, besonders England betreffend, Schilberungen und Bilder aus der Zeit seiner Anwesenheit in London; auch seine Charakteristik Napoleon's oder

richtiger — seine Kritif des Lebens Napoleon's von Walter Scott — erschien darin. Alle diese Beiträge zu den "allgemeinen politischen Annalen" stellte er im vierten Theile der "Reisebilder" später zusammen. Ein Artisel in jenem Journal war der Literaturgeschichte Wolfgang Menzel's gewidmet. Auch das "Morgensblatt" und "Inland", beide periodische Unternehmuns gen des Cotta'schen Berlags, enthielten in jener Zeit Beiträge von ihm. Unter ihnen verdient die Kritis des Trauerspiels Struensee von M. Beer besonderer Erswähnung.

Das Jahr darauf sah ihn Italien. Seine Aufzeichs nungen darüber erschienen zuerst im Morgenblatt und wurden darauf den Reisebildern einverleibt. Bon dort nach Hamburg zurückgekehrt, verweilte er auch hier nicht lange; er wechselte mit Lüneburg, wo er in regem Berkehre mit Dr. Christiani sebte.

Im Jahre 1829 finden wir ihn wieder in Berlin, seine früheren Kreise und Bezüge in treuer Anhängslichkeit auf's neue aufsuchend. Besonders näherte er sich Rahel, der von ihm in einer Reihe von Sonetten poetisch Geseierten, wiederum wie früher. Ein Brief

an Barnhagen vom 13. März 1829 aus ihrer Feder erzählt von ihrem Berkehre mit ihm. Sie schreibt:

"Bon Beine wollte ich dir eben schreiben. Das Refumé, was ich heraus habe, ift und bleibt sein großes Talent, welches aber auch in ihm reifen muß, sonst wird's inhaltsleer und höhlt zur Manier aus: er denft überhaupt, was ihm entschlüpft, was er sagen mag, ist für die Menschen aut genug. — - Wir sprachen alle viel. Die Rede kam auf die egyptischen Bildwerke; ich nahm ihre steifen Saltungen in Schuk und erwies, die Natur im Baquen und alles, was sie versucht und zu thun gezwungen ift, aus lauter nur für fie geltenden Gründen nachahmen zu wollen, sei durchaus falsch und daher unthunlich; in eine menschliche Schranke muffen Runfte fich engen; in einen solchen, für den höchsten gehaltenen Menschenzustand, in Beschränkung, in Grenze ihre Einwilligung geben, das allein sei ihre Freiheit; und fo seien der Egypter Stellungen eine Art Bild ihres geselligen Daseins; nicht arbeitend, nicht strebend, nicht recht bewegt. Der Gegensat davon sei der wiener Walzer, der oft so unfinnig angebracht schiene, nach jedem ernsten Kampf oft, mir aber stets

ernsten Eindruck mache und gefalle — ohne daß ich lange den Grund deutlich gewußt — sowie ein Leid, ein Kamps, eine Verwirrung, ein Vollbrachtes geschehen sei: gewalzt! Was will der Mensch mehr. Schweben, Leben, Sein, Fertigsein! — Heine schlug über die Fautenil=Lehne, blutroth, ganz weg vor Lachen; er brach wider Willen aus.

Tollheit! schrie er, toll, ganz toll, o wie toll! Toll= heit! nein, das ist rasend: solcher Unsinn ward noch nicht gesagt!

Und so blieb er lachend. Sowie er wieder zu sich war, war er reinster lichter Neid. Ich sagte ihm auch: Den Unsinn möchten Sie gemacht haben! — Ich lachte auch. Die letzte Hälfte, die vom Walzer, mußte ich ihm erklären: er frug ganz ernsthaft, und fand es dann sehr gut. Aber dies Lachen! So natürlich sah ich ihn nie. Das wollte ich dir erzählen. Um 9 Uhr ging Heine." —

Sein Zerwürfniß mit dem Grafen August von Platen fällt in diese Zeit, hervorgerusen durch deffen Ausfälle gegen Seine in seinem Lustspiel: ",der romanstische Dedipus" (1829). Seine war gegen öffentliche

tadelnde Aussprüche über seine Schriften nicht gerade febr empfindlich; aber eine Erinnerung baran, daß er judischer Herkunft sei, emporte ibn und versette ibn in fieberhafteste Glut: er, der sonst sanft und still, ward beftig, tobte und vergaß solche Unbilden sobald nicht. Auf's äußerste entrüftete ihn daber, daß Blaten ihn in seinem Dedip den "getauften Juden" vorwarf, und so wandelte er in seinem Grimme racheschnaubend und auf Race finnend einber. Das war der mir bekannte Brund jener wahrhaft scheußlichen Brangerstellung Platen's im dritten Theil feiner Reisebilder, woran die Art und Beife Bewunderung erheischt, wie und modurch er solch ein Produkt zu Stande brachte, das in vieler Hinsicht, sowohl rudsichtlich seiner Romposition wie seiner Tendenz, ohne gleichen ift: keine Literatur irgend eines Landes hat nur entfernt abnliches aufzu-Die Korrespondenz, welche er mit Immermann, dem Sauptsubjeft des Blaten'ichen Luftspieles und seiner Invektiven, über dieses Erzeugniß des "Zeus im Silbenfalle" führte, wird die Bahrheit meiner Angabe bestätigen; die Beröffentlichung der Briefe Beine's und Immermann's steht bekanntlich bevor. Sie wird auch jett schon durch eine Mittheilung im Teuilleton der oftdeutschen Bost bestätigt, in welchem der ungarische Schriftsteller und Ueberseter Rertbeny manche schlagende Bemerkungen Beine's anführt. Go erzählt Rertbeny, daß er Beine fragte: "Sagen Sie mir aufrichtig, halten Sie Platen wirklich für keinen Dichter? Und wiffen Sie, daß der Mann an Ihrem Sohn gestorben?" -"Ei freilich," meinte Beine, "balte ich ibn für einen Dichter, und zwar für einen bedeutenden, wenn auch innerlichst kalten : er mar ein Dichter im griechischen Sinne, beffen Boefie nicht im Bemuthe, sondern in einem inneren mufikalischen Sinne bestand, in einem mathematischen Sinne für Mufit."-,,Beshalb thaten Sie ihm denn aber fo mit vollem Bewußtsein Unrecht?" - "Ja, seben Sie," erwiederte Beine, und er lächelte faunisch, "ich trat damals gerade erft auf, und mein ganges geiftiges Wefen ift ein derartiges, daß es nothwendig ein Halloh von Opposition hervorrufen mußte; das fühlte ich voraus; und befonders all die kleinen Rläffer waren meinen Waden unvermeidlich. 3ch wollte dem kurzweg vorbeugen, und so erwischte ich gleich den größten unter ihnen heraus, schindete ihn, wie Apollo

den Marspas, und schleppte diesen Riesen gleich mit mir auf die Schaubühne, damit den Kleineren der Muth vergehe. Das gehört so zur Taktik literarischer Feldzüge. Und dann war der Mensch wirklich ein Halbnarr, als Mensch wenigstens; er ging in München mit einem Lorbeerkranze spazieren, das hab' ich selbst gesehen. Auch — und hier stockte Heine etwas — war er schrecklich arrogant; ich ließ ihm einige Male sagen, er möge mich keinen Juden nennen, ich sei keiner, am allerwenigsten einer in seinem Sinne; er blieb aber störrisch wie Don Quixote, und so nannte ich ihn denn einen … und endlich erstach er sich wie ein Storpion."

Platen's erstes Lustspiel dieses "aristosanischen" Genre's, "die verhängnißvolle Gabel" richtete ihre Spigen und Zinken gegen Müllner, Grillparzer, Houswald und die sogenannten Schicksalstragödien, die sie auf die Bretter der Bühne brachten; sie ging einzig und allein aus Platen's Antipathie wider die tragische Schicksalstee Müllner's und seiner Nachahmer hervor. Die Veranlassung zu dem "romantischen Dedip" war indes eine ganz andere — nur individueller Groll, persönliche Nache, daraus erwachsen, daß Immermann

den gräflichen Poeten in einigen Kenien gerade nicht böflich rucklichtlich seiner poetischen Leistungen bewilltommnete, und Beine felbe im zweiten Theile der Reisebilder veröffentlichte. Das follten beide bugen: und so schrieb Blaten seinen Dedip, worin er den "Romantifer Nimmermann." bas Bublifum als Reisenden, den Berftand (exilirt) und den Chor aus Saidschnuden (Schaafen) auf der Lüneburger Saide bestehend, aufführt, wo "Tag und Nacht, romantische Blasbälge tretend, der berühmte Berseschmied wohnt, Befiger einer Schäferei und nebenbei Scharfrichterei treibt," denn fein Trauerspiel Cardento ift "die größte, mehr als efelhafte Megelei, die je der fette Frosch Bombaft in dunftigem Errlichtersumpf poetischen Wahnsinns laichte." Die Szene zeigt uns den Nimmermann binter einer spanischen Wand, wo er "ein Trauerspiel überlegt" und ein "Privatgeschäft abthut," indem er "Sophokles Dedip gelefen, der fogleich wieder als Burgang von ihm geht." Die Beine berührende Stelle waren die Immermann in den Mund gelegten Worte:

"Dort\*) erklärt' ich auch,

Beshalb ber getaufte Heine, mein Mitstrebender, Kein Byron blos mir, aber ein Betrarca scheint. Ihn nennen dürfen hatt' ich auch den Pindarus Bom Ceinen Namen Benjamin; er nannte mich Des jeb'gen Zeitabschnittes ersten Tragiter

und später nennt er Heine ", den herrlichen Petrart des Laubhüttensestes" und weil er sich ", der ersten Dichter einen" in einem "Liedlein" selbst genannt, spricht er von "Synagogenstolz" und nennt ihn den "Busensfreund" Immermann's, ", des sterblichen Geschlechts der Menschen Allerunvetschämtesten."

Das war mehr als Heine zu ertragen vermochte: er schwur Rache und Verfolgung seinem Feinde. Immermann's Angriffe wider Platen in seiner Broschüre: "Der im Irrgarten der Metrik taumelnde Kavalier" waren schwach, desto stärker Heine's Keulenschläge; sie mordeten ihn moralisch. —

Im Juli und August des Jahres 1880 badete Seine in Selgoland; er war selig im Gefühle, nicht auf dem

<sup>\*)</sup> Im "Hegel'schen Wochenblatt," b. h. in den berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik, worin Immermann Heine's Tragödien rezensirt hatte.

Boden des deutschen Festlandes zu stehen; seine Stels lung im Vaterlande wurde ihm tagtäglich unanges nehmer, schwieriger.

"Ich selber bin des Guerillakrieges mude — schrieb er mir unterm 6. Juli von Helgoland — und verlange nach Rube. Es ist wahrlich seltsam, daß gerade ich aus meinem beschaulichen Leben herausgestört ward, um meine armen deutschen Landsleute gleichfalls berauszustören aus ihrer Behaglichkeit und in die Bewegung bineinzutreiben und mich mit Polizei und Zenfur herumzuhegen. Bas mußte ich auch Reisebilder schreiben, politische Annalen redigiren, mich mit der Reit und ihren Intereffen abplagen, den armen deutschen Michel aus seinem tausendjährigen Dachsschlaf aufrütteln? Bas balf's mir? Er schlug die Augen auf, um fie gleich darauf wieder zu schließen; er gabnte, um sofort wieder nur noch ftarfer zu schnarchen; er redte seine steifen ungelenken Gliedmaagen, um gleich darauf wieder im alten Bette seiner Gewohnheiten gleich einer Leiche leblos zu liegen. Ich muß Rube haben; aber wo finde ich einen Rubeplat ? Bielleicht ware am Ende der der beste, worauf die "stillen Leute" ruhen,

und wo es Betten gibt, die man "fühl", "falt", "ftill" und "dufter" nennt. Doch nein - für diese Lagerpfühle bin ich noch zu warm, zu voll Leben. In Deutschland kann ich nicht länger bleiben; ich habe die Babl zwischen Frankreich, England, Italien und Rordamerika, wenn mich nicht am Ende der Sultan, der ficher meinen "Almansor" gelesen bat, und mehr für ihn schwärmt als für seine Katimen im Barem, noch ju fich einladet und mich zu seinem Sofleibarzt ernennt. ba er weiß, daß ich in Bonn und Göttingen ftudirte, und man in Deutschland den Ratenjammer am besten fennt, weil er am bauftaften bier vorkommt und am grundlichsten und schmackhaftesten mit Baringsalat zu beilen weiß. — Doch — im Ernft. Gib mir Rath. wohin ich gehen soll? Uebereile dich nicht und schreibe mir offen deine Ansicht; ich bleibe wenigstens noch vier Bochen unter dem Schutz und Schirm des fomfortablen, brittischen Gouverneurs des einsamen Gilandsfelsens." Also wantte er in seinen Vorsätzen und wußte nicht, wohin.

Bahrend Seine auf Selgoland badete, war ein gewaltiges Ereigniß — von vielen langst erwartet, von manchen nicht einmal geabnt und für unmöglich gehalten — auf dem europäischen Kontinente eingetreten: die Julirevolution hatte in drei Tagen das Geschlecht der Bourbonen vom Throne Frankreichs gestürzt, und fette Deutschland gleichsam nachhallend in Bewegung. Raum batte der Ranonendonner in Baris geschwiegen, die Barritaden waren weggeräumt aus den Strafen, die neue dreifarbige Kahne flatterte auf dem alten Thurme der Rathedrale Notre Dame und die Bflaftersteine flogen nicht mehr, da begann bie und da auch in Deutschland unvorbereitet ein ähnliches Rugel- und Straßenpflastersteinspiel en miniature. Das ruhige deutsche Sausberg gerieth aus feinem gewohnten Schlage in schnellere Bewegung, und als der Geschützdonner von der Seine fich in den Alintenschuffen Bruffels erneute, bolte man in Deutschland die roftigen Feuergewehre aus den Blunderfammern, Bistolen und Baidmeffer von den Banden, und putte fie und trällerte die Marseillaise. In den Miniaturfürstenlandchen Reuß. Schleig. Lobenstein u. f. w. reigten die Bildge= bege des Landesvaters zu einem "Sturm im Baffer= glase"; in Medlenburg = Schwerin wagte Johannes Sagel - gemeinbin Janhagel - im begeisterten Freibeitsgefühle einen berzhaften Angriff auf einen Mungschatz von 160,000 blanken Thalern; in Sachsen proteftirte man wider alte Sagungen und neuen Brudenzoll, und in Samburg machte fich der Steuerjammer gewaltsam Luft und der Bobel liek sein Bepp, bepp! erschallen. Man begann schon Steine gegen bes alten Salomon Beine ftattliches haus am Jungfernftieg zu erheben; aber alsobald brachten ihm Tausende ein Hurrah und riefen zur Ordnung: und keine Kenfterscheibe ward verlett. Dagegen flüchtete Rarl von Braunschweig aus seinem brennenden Schloffe und segelte nach John Bull hinüber. Spater ward bas "Sambacher Fest" begangen, wo Borne fprach. Beine nahm an allen Borgangen keinen Antheil. Die Saufen verliefen fich: die deutsche Eintagefliege der Bewegung hatte ihren kurzen Lebensathem ausgehaucht, und die frankfurter Bundestagsbeschluffe maren das Schlußbild des deutschen Revolutionspanorama's.

Bon Helgoland war er wieder nach Hamburg zuruds gekehrt. Ihn drängte es nach Berlin, nach Rahel, um fie wiederzusehen, zum lettenmale vor seiner Auswanderung aus dem Baterlande; denn immer mehr befreundete er sich mit dem Gedanken, daß seines Bleibens in Deutschland nicht länger sein könne, und stets
mehr befestigte sich sein Borhaben, nach Paris zu überstedeln. Rahel's und Heine's Berhältniß zu einander
war ein inniges; auch ihrem Bruder Robert stand er
nahe. Sie selbst spricht sich darüber offen in einem
Briese vom 9. Oktor. 1830 an Gentz aus:

"Heine wurde uns vor mehreren Jahren zugeführt wie so viele, und immer zu viele. Da er seip und abssonderlich ist, verstand ich ihn oft und er mich, wo ihn andere nicht vernahmen. Das gewann ihn mir und er nahm mich als Patronin. Ich lobte ihn wie alle gern und ließ ihm nichts durch, sah ich's vor dem Druck; doch das geschah kaum, und ich tadelte dann scharf. Mit einem Male bekam ich sein sertiges eingebundenes Buch\*) von Hamburg, wo er war, die Zueignung an mich darin. Der Schlag war geschehen, und nur darin konnte ich mich sassen, daß ich schon das mals wußte, daß alles Geistige vergeht, und sogar bald

<sup>\*)</sup> Die harzreise, ihr gewidmet.

von Neuem der Art verschlungen wird, ja das meiste sast unbeachtet bleibt. Thun konnte ich nach vollbrachstem Attentat nichts als ihm schreiben: nun sähe ich es völlig ein, weshalb man bei Fürstinnen erst die Erslaubniß erbitte, ihnen ein Buch zueignen zu dürfen u. s. w. Wir blieben uns aber hold nach wie vor."

Als er von Rahel Abschied genommen, kehrte er nach Hamburg zurück, woselbst er jedesmal wie nach einem Asple seine Zuslucht nahm; denn dort lebte seine Mutter, an der er mit wahrer Kindesliebe hing, seine nicht minder geliebte Schwester, dort verehelicht, und sein Oheim und Wohlthäter Salomon Heine und die Seisnigen. Nach diesem Familienkreise sehnte er sich stets zurück nach seinem Aufenthalte in München, in Italien und England, auf Helgoland und in Nordernen, in Berlin und Franksurt. Das waren sauter Episoden in seinem hamburger Leben vom Jahre 1826 bis zu 1831.

## Paris.

1831 — 1856.

Achen, Köln, Münster, Hamburg, Baréges, Cauterets, Hautes Pyrenées. Mit diesem Abschnitte der Denkwürdigkeiten aus Beine's Leben, meinen Erinnerungen und Erlebniffen daran und daraus, beginnt - nach feinen Lebensjahren gerechnet - fein Mannesalter; er hatte bas vierunddreißigste Lebensjahr zurudgelegt und fand fomit an der Scheide der Tage, wo im Leben von Mannern, die in irgend einer Beise sich ausgezeichnet und Einfluß geübt haben, die Lehrjahre zu Ende geben und Die Meisterjahre beginnen. Aber große Beifter reifen nicht mit der Zeit, gleich der Traube an der Rebe; fie find gereift von Beginn an, und was fie produziren, find reife Früchte von vornherein. Es bedarf auf poetischem Gebiete nur der Erinnerung an die Beroen unserer deutschen Literatur, und ihnen in dieser Beziehung durchaus ebenbürtig steht Beine da; vielleicht nimmt er gar die erste Stelle in erster Reihe an; denn niemanden hat weniger gezeitigt die Zeit als ihn: das erfte Lied, das er gefungen, bekundet ben Meifter im Befange; fein erftes Bert in profaischer Form, die Bargreise, tritt in gleich gerundeter, vollkom. mener Geftalt auf wie die lette Beile aus feiner Reder. Reinen Schritt, nicht einen Boll breit, ift er fortgeschritten in Bollendung deffen, mas er geschaffen: der Genius leuchtet von feinem Erwachen an in gleich glanzendem Lichte; die "Zeit hat keinen Theil" an ihm; er fteht gleichsam über ihr, außer und über dem Befete des Endlichen zugleich. Gleich Minerva aus Jupiter's Haupte tritt er gewaffnet hervor. Seine Jugend lieferte Meisterwerke, das Mannesalter blieb nicht hinter ihnen zurud. Das ift ein untrüglicher Maagstab, der fich von selbst an seine Beisteswerke legt. Und wo der Name eines deutschen Dichters genannt wird, "da wird auch der Meine genannt." Das fang er im Jahre 1818, einundzwanzigjährig; in Borahnung feiner geistigen Rraft, seiner reichen Kantasie, seines übermachtigen Beiftes.

Die klügelnde Welt, die "das Strahlende zu schwärzen, das Hohe in den Staub zu ziehen" strebt, hat viel zu meistern gefunden; sie hat mit ihrer sogenannten fritischen Feile viel am Ruse seines Musenrosses herumzuarbeiten versucht; — aber, unbekümmert um folche Hufschmiede, durchstog sein Begasus die Bahn empor zu Zeus; denn er gehörte zur auserwählten Zahl derjenigen, zu denen er bei der Theilung der Erde sprach:

Billft du in meinem himmel mit mir leben?
So oft du fommft, er foll dir offen fein! — —

Im Arübjahre 1831 beschloß er endlich, von Samburg nach Baris zu geben und den deutschen Boden zu verlaffen; die Abreise ward auf den ersten Dai feftgefest; und Beine reifte ab. Er nahm seinen Beg über Arankfurt am Main, woselbst er von der zuvorkommenden Söflichkeit, die man ihm angedeihen ließ, überrafcht war; man erzeigte ihm alle möglichen Auszeichnungen — berichtet A. Lewald, der ihm bald darauf nach Baris folate. Seideloff und Campe - erzählt er — die ich in Baris sogleich aufsuchte, mußten mir Beine's Wohnung nicht anzugeben; er pflegte aber Abende in ihren Laden zu fommen. Dort traf er ihn auch. Es fing ihm nachgerade an, in Paris zu gefallen; er hatte bereits einige Befanntschaften gemacht, die ihn intereffirten. Ein junger Mann von bedeutendem

Talente hatte begonnen, unter seinen Augen die Reisebilder zu übersetzen. Heine freute sich darauf, den Franzosen alsobald bekannt zu werden. Leider war aber der Uebersetzer zugleich Nachtwandler, stieg einige Wochen später auf & Dach und stürzte sich zu Tode, ehe er seine Aufgabe beendigt hatte. "Ich habe viel Unglück" sagte Heine.

In Rothschild's Zirkeln hatte er Gelegenheit, sich den ausgezeichnetsten Männern des Tages zu nähern; auch die Soireen bei Lafavette pflegte er zu besuchen. Die S. Simonisten bemühten sich, ihn für ihr Interesse zu gewinnen; er nahm Theil an ihren Zusammenstünsten, die sie in der Rue Faitbout gaben. Olinde Rodrigues und den Père Enfantin, die er persönlich kannte, schätzte er sehr, ohne sich jedoch ihren Wünschen hinzugeben. Er hielt sich wie in Deutschland so auch in Frankreich sern von allen Cliquen, und ging ruhig seines Weges, ohne sich irren zu lassen. Balzac, Dumas, Scribe, A. Schesser, B. Hugo, G. Sand, D. Gay, Th. Gauthier, Lamartine, L. Blanc und anderen literarischen Notabilitäten Frankreichs stand er mehr oder minder nahe. Sein eiserner Fleiß wich trop aller

Zerstreuungen, welche die Weltstadt bot, und die in Folge seines Ruses noch mehr von allen Seiten auf ihn eindrangen, nicht einen Augenblick von ihm. Zwar wies er das Dolce far niente des Dichters nicht ganz von sich, und seine Musenstunden wechselten mit Mußestunden ab. Zudem war, um also zu schaffen und zu wirken, wie Wille und Absicht bei ihm waren, ihm auch Zeit zur Beobachtung und Selbstanschauung nöthig, gleich dem Maler, dessen Aufgabe es ist, sprechend ähnliche Bildnisse zu liesern. Wollte er doch ein solches Bild liesern, und dazu waren ihm, nachdem er selbst Augenschein genommen, Muße und — Ruhe nothwendig.

In Paris nahm er daher überall seine Wohnungen in den entlegensten einsamsten Straßen, und wählte wieder einen stillen Hof, oft den zweiten oder dritten, wohinaus die Fenster seiner Arbeitskammer blickten, weit entsernt vom Gewirre und Geräusche des Tages und dem Getriebe der lauten Welt der Hauptstadt. So wohnte er eine Zeitlang in der Rue de l'Echiquier im zweiten Hofe eines geräumigen Hotels, abgeschieden, todtenstill, aber komfortable. Und hier war es, wo er

seine "Französischen Zustände" für die allgemeine augsburger Zeitung in sast täglichen Korrespondenz-artikeln schrieb, die er später sammelte und als Buch herausgab. Bon Cotta bezog er für diese Mitarbeitersschaft ein sestes Jahreshonorar von 3000 Francs. Seine Korrespondenzartikel in jener Zeitung trugen das Zeichen eines rheinischen Wirthshausschildes an der Stirn, zwei auseinanderliegende Dreiecke.

Später vertauschte er diese Wohnung mit einer gleich einsam gelegenen auf dem Faubourg poissonnière, drauf mit einem Logis in der entlegenen Rue d'Amsterdam Nr. 50, welches er drauf mit einem neuen in der Avenue Matignon in der Nähe der elhsäischen Felder wechselte.

Zener Antheil, den er an der allgemeinen augsburger Zeitung eine Reihe von Jahren hindurch nahm, förderte die Bedeutung und Berbreitung dieses Blattes in hohem Grade; seine Artikel zogen die Aufmerksamkeit der Diplomatie und Kabinette in gleichem Grade auf sich, wie sie die Blicke des ganzen Publikums aller Länder Europas fesselten; denn kaum mochte damals eine Stadt existiren, wohin nicht mindestens ein Exemplar

der Augsburgerin fam. Ja — seine Artikel hatten selbst Reklamationen — theils direkte, theils indirekte — Seitens mehrerer Höfe zur Folge.

Interessant ift die Reflamation des damaligen öfterreichischen Rabinets, die ohne amtlichen Charafter in einem Privatbriefe des Sofrathe Gent zu Wien an den Freiherrn von Cotta als Berleger fich aussprach, datirend aus dem Jahre 1832. Gent machte auf die pariser Korrespondenzartikel darin aufmerksam, die in ihrer Mehrheit von dem Berier'schen Ministerium und der französischen Regierung in feindseligen, oder, was noch schlimmer, in herabwürdigenden Ausdrücken fich aussprächen. Die darin enthaltene Unficht sei nach und nach überwiegend, und zugleich die Sprache berer, welche fle geltend machen wollten, immer bitterer und heftiger geworden. Unleugbar habe die augsburger Zeitung aber in den letten 6 Monaten - und ungefahr von da an schreibt Beine's Mitarbeiterschaft fich her — durch die Tendenz ihrer meisten politischen Artifel der Rriegspartei mächtigen Beiftand geleiftet; Die fast täglichen Berunglimpfungen Berier's batten der Sache des Friedens und der konstitutionellen Monarchie

mehr geschadet, als die ärgsten karlistischen und republikanischen Diatriben der Gazette de France und Quotidienne, des National und der Tribune, da die Existenz jenes Ministeriums eine der letzten Bürgschaften der Fortdauer des europäischen Friedens sei, und von dem Verleger der Zeitung nicht anzunehmen sei, daß er zu der Partei derjenigen übergegangen sein solle, die das Heil der Welt — sei es im Sinne einer gewaltsamen Contrerevolution oder eines völligen Umsturzes der alten gesellschaftlichen Ordnung — vom Kriege allein erwarte.

"Endlich aber — fährt Gent wörtlich fort — ist das Maaß — verzeihen Sie mir das starke Wort — dieser falschen, und wie ich glaube, höchst verderblichen Richtung voll geworden, durch die Aufnahme der schmählichen Artikel, die Heine seit einiger Zeit unter dem Titel: Französische Zustände wie einen Feuersbrand in Ihre, solchem pöbelhaften Muthwillen bis dahin unzugängliche Zeitung geworfen hat. Ich bespreise vollkommen, wie auch dergleichen Artikel ihre Liebhaber und viele Liebhaber sinden, denn ein sehr großer Theil des Publikums ergögt sich inniglich an

der Frechheit und Bosheit eines Börne und Seine, und Perier (und Louis Philipp mit ihm) find blos und allein, weil sie Ordnung und Frieden als ihren höchsten Zweck verfolgen, bei den unruhigen Köpfen in Deutsch-land so sehr in Mißkredit gefallen, daß man heute schon lieber die Kosacken als das verschrieene Juste miliou in Paris regieren sehen möchte.

"Dies alles befremdet mich nicht; ich habe dem Spiele der Welt zu lange zugesehen, um nicht auf das unsglaublichste und unfinnigste in den Revolutionen der Meinung stets gefaßt zu sein. Daß Sie aber, mein edler Freund, jene giftigen Ausschweifungen, die Sie zuverlässig nicht billigen, auch nur dulden können, geht einigermaßen über meine Begriffe.

"Was ein verruchter Abenteurer (?) wie Heine, den ich als Dichter gelten lasse, ja sogar liebe, und gegen den also kein persönlicher Haß mich bewegt, eigentlich will und wünscht, indem er die heutige französische Regierung in den Koth tritt, mag ich nicht weiter untersuchen, obwohl es sich ziemlich leicht erzathen läßt. Wich dünkt aber, die gränzenlose Berachtung, womit diese Unholde unter anderen, und jest

vorzugsweise, von den achtbarften Rlaffen des Mittelstandes sprechen, sollte selbst diese Rlaffen gegen fie aufbringen. Ein Artikel in der Beilage vom 13. April fängt mit der Erflärung an: "noch nie, selbst nicht in den Zeiten der Bompadour und Dubarry habe Frankreich in den Augen des Anslandes so tief gestanden, und es zeige fich jett, daß in einer Maitreffenherrschaft immer noch mehr Seele zu finden sei, als in dem Contor eines Banquiers." Bie muß einem aufgeklärten Raufmann hierbei zu Muthe sein? Die Geistlichkeit und den Adel mag man langst nicht mehr; sie find abgethan: requiescant in pace! Benn aber Männer wie Berier und ihre Unbanger, d. h. Angestellte, Banquiers, Gutsbesitzer und Boutiquiers, noch mehr perhorrescirt werden, als die ehemaligen Fürsten, Grafen und Barone, wer foll denn zulett die Staaten regieren? Die Bahl bleibt nur noch zwischen den Redafteurs des "Freifinnigen" (Welcker), als der (Gott stehe uns bei!) gemäßigteren Revolutions = Cotterie, und Bolfever= tretern, wie Beine, Birth, Siebenpfeiffer" u. f. w.

Seine literarische Thätigkeit entfaltete fich mahrend seines pariser "Aspl8" auf die reichste mannichfaltigkte

Beise: alle seine übrigen Schriften, die nach seinen Gedichten und Buche der Lieder, seinen Tragödien und Reisebildern erschienen sind, sind auf französischem Boden entsprossen. Rebenbei gingen aus seiner Feder eine Menge kleiner Erzeugnisse, Beiträge zu periodischen Schriften, Borreden, Einleitungen zu Werken und dergleichen hervor.

Während seines pariser Ausenthaltes schrieb er in einem Augenblicke, wo ihn andere Interessen sehr in Anspruch nahmen, die bekannte kleine Stizze: "Die Theegesellschaft in den Appeninen" für Theodor von Kobbe, um sein ihm gegebenes Wort zu lösen: zu einer Sammlung von Novellen und Gedichten verschiesdener norddeutscher Autoren sein Scherslein beizutragen. Heine war überhaupt einer echten Ausopferung für seine Freunde fähig. Als die Cholera an allen Enden in Paris wüthete, ging er, der mehr als andere reizbar und empfänglich war, in die engsten schmutzissten Gassen, um für einen Freund ein Geschäft in Ordnung zu bringen, woran diesem viel gelegen war. Mit gleicher Ausopferung pslegte er zu jener Zeit einen franken Better, und blieb deshalb in Paris zurück, mährend

alle seine Freunde daraus stohen und ihn aufforderten, ihnen zu folgen. Er sagte, daß er es als eine heilige Pflicht betrachte, seinem Obeim diesen Sohn zu erhalsten, da er schon mehrere Kinder zu beweinen habe, die ihm in der Fremde gestorben waren. Und er hielt gestreulich bei dem Kranken aus. —

Mit großer Vorliebe hing Heine an dem deutschen Theater. Außer seinen früh erschienenen Tragödien lag eine Menge von Stoffen und Szenen in seinem Pulte, die nur der Zusammenfügung und Bildung zu einem dramatischen Ganzen harrten. Schon längst beabsichtigte er, der Bühne Deutschlands damit ein Geschenk zu machen. Lewald gab um jene Zeit seine, leider zu früh eingegangene "allgemeine Theaterrevue" heraus und bat ihn um Uebersendung eines Fragments einer solchen dramatischen Dichtung. Er sagte für die Folge zu, schloß aber den Brief mit folgenden Worten, die sich auf eine ernste Neigung beziehen, die sich das mals zu entwickeln begann und ihn sogar von seinen Freunden und seiner Beschäftigung abzog.

"Seit Oftober — schrieb er — hat nichts für mich bie geringste Bichtigkeit, was nicht auf jenes Berhältniß

unmittelbar Beziehung hatte. Alles vernachläffige ich feitdem, niemanden sebe ich, und bochftens entfährt mir ein Seufzer, wenn ich an die Freunde denke. habe ich oft darüber geseufzt, daß fie mein Stillschweigen mifverfteben durften; aber zum wirklichen Schreiben konnte ich nicht gelangen. Und das ist alles, was ich Ihnen beute fagen tann; denn die rofigen Bogen umbrausen mich noch immer so gewaltig, mein hirn ift noch immer so fehr von wuthendem Blumenduft betäubt, daß ich nicht im Stande bin, mich vernünftig mit Ihnen zu unterhalten. Saben Sie das hohe Lied des Rönias Salomo gelesen? Nun, so lesen Sie es nochmals, und Sie finden darin alles, was ich Ihnen beute sagen konnte. Barten Sie nur; in furzem gebt eine Beränderung mit mir vor, und dann will ich auch, wie Sie es munschen, für die Romödianten schreiben, und die Stude werden gewiß aufgeführt werden können, wenn man nur die Vorsicht braucht, meine Tragodien als Romödien und meine Romödien als Tragödien auf den Zetteln anzukundigen. Lefen Sie das hohe Lied von König Salomo; ich mache Sie aufmerksam auf diefen Mann."

Statt der zugesagten Tragodien und Komödien ging ein entschuldigender Brief ein: Beine war noch nicht wieder zu fich felbst gekommen. Dagegen lief für den letten Jahrgang der Theaterredue ein bochft intereffanter Artifel: "Ueber die frangofifche Bubne" ein, den Beine in landlicher Abgeschiedenheit auf einem Dorfe bei Paris im Mai 1837 geschrieben hatte, und über 6 Drudbogen ftark eine der Hauptzierden der Lewald's schen Theaterrevue ist. Auch die deutschen Zeitschriften wurden nicht vergeffen: Morgenblatt und Blanet und viele andere brachten Beiträge von ihm; fie find größtentheils verschollen, vom Dichter wahrscheinlich selbst vergeffen und weder in seine späteren Gedichtsammlungen, noch in neuen Auflagen derfelben aufgenommen. Eine forgfältige Rachlese derselben mare an der Zeit, um fie der Gesammtausgabe seiner Berke einzuver-Einige "Abendlieder" aus dem Jahre 1831 find mir zufällig zur Sand: fie mogen hier ihre Biederaufnahme finden!

> Ich mandle längs dem Teiche, So ganz ohne Zwed und Plan, Und Blumen, holde, bleiche, Seh'n mich gespenstisch an.

Sie sehen mich an; ich erzähle Mein langweilig Lied sodann, Sie sragen mich, was mir sehle, Mir armen, finstern Mann.

Ich muß fie alsdann bedeuten: Mir fehlt die Liebe zur Welt, Und, außer Kredit bei den Leuten, Kehlt mir vor Allem Geld.

Und auf dem Teiche schwimmen Dahin der Schwäne zwei, Und wunderbar dunkle Stimmen Durchtönen mich dabei.

Sie schwimmen bahin und ringen Rach eines Tons Gewalt; Und wenn die Schwäne singen, So sterben sie alsobald.

D'rum muffen ihr Leid sie verhehlen, Wie schwer auch die Brust geschwellt; Denn Schwäne und Dichterseelen Bersteht nicht die dumme Welt.

Und find fie dann auch verloren, Sie fingen doch noch zulett; Und liegt mir's nicht vor den Ohren, So fingen fie eben jett. Es schiffen vergnügte Wölkhen Durch's blaue Abendmeer, Und durch die Dämmerung schwebet Ein schattig Gebild mir daher.

Es blidt mit Erinnerungsaugen Mir tief in die Seele hinein, Bie ferner Seligteiten, Begrabener Wonnen Schein.

Bertraut ist mir diese Erscheinung, Ich glaub', ich erkenne sie: Es ist der süße Schatten Bon der gestord'nen Marie.

Sie winkt mir bekannt und ftille Und faßt mich mit leisem Weh'; Ich aber greise zur Brille, Damit ich sie besser seb'.

Das Jahr 1833 brachte seine Schrift: "Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland"
(Paris und Leipzig) — ein Torso; er fündigte sie selbst
als solchen an, zugleich als Fortsetzung des Werkes der Frau von Staël über Deutschland, welches er da für gut und vortrefflich halt, "wo die großfühlende Frau ganz selbst ist, wo sie sich unmittelbar ausspricht mit ihrem ganzen strahlenden Herzen, mit dem ganzen Feuerwerf ihrer Geistesraketen und brillanten Tollheiten, und wo man nicht den seinen Diskant des Herrn A. B. von Schlegel aus dem Buche hervorschreien hört."

Ihr schloß sich im darauffolgenden Jahre "Die romantische Schule" an, eine Girandole von humoristischen Bligen und wundersamen Geistesfunken. Es ist eine Ueberarbeitung eines Theils der vorhergegangenen Schrift, die ursprünglich in französischer Sprache abgefaßt war.

Um diese Zeit war es, wo in Preußen und in einigen deutschen Staaten nach ihm ein Generalverbot gegen die Schriften Heine's, sowohl die bereits erschienenen wie die fünftig erscheinenden, erlassen ward. Es gründete sich dasselbe auf eine öffentliche Denunziation Wolfgang Menzel's. Man begann von einer Partei der Bewegung in Deutschland zu träumen, von einer Verschwörung, zu deren Angehörigen man eine Zahl junger Literaten stempelte, die nicht einmal in einer äußeren Berbindung, in persönlichen Bezügen zu einander und der Mehrzahl nach in gar keiner

Berührung irgend einer Art zu Beine ftanden, und wozu man unter anderen Mundt, Gukfow, Laube, Rubne und andere rechnete; an ihrer Spike ftellte man ohne weiteres Beine und Borne in Paris. "Berschwörer" sollten ihre Pfeile auf Moral und Religion richten und fich anschicken, die fittlichen Austände des deutschen Vaterlandes zu untergraben und zu vernichten\*); ich sagte unter anderen damals: man bezeichnete fie mit dem Namen "das junge Deutschland," und nahm es leider Ernft mit diefer Chimare. Das benutte Menzel in seinem Intereffe; er trat als Denunziant in seinem Literaturblatte auf, er, früber deutscher Turner und glübendes Mitglied der deutschen Burschenschaft, unzufrieden mit Deutschlands Institutionen, sein Beil in der Schweiz suchend, Widersacher Goethe's und seiner von allem politischen Meinungs. ftreit entfernten, ruhigen, literarischen Leistungen und Bestrebungen, dann eloquenter Lobredner Borne's und Beine's und Bertheidiger des frangofischen Burger-

<sup>\*) 3</sup>ch habe mich weitläufiger darüber ausgesprochen in bem von mir herausgegebenen "Neuen rheinischen Merkur." 1847. heft 6. S. 447 ff.

königthums, mandelte plöglich Rod und Gefinnung und ließ in der Philister-Patriotenperücke mit Zopf und steifen Loden und im pfarrherrlichen Kanzeltone Manifeste ausgehen in alle Welt, dem deutschen Bater- lande das Herannahen einer Gefahr verfündend, wie noch nie eine gedroht.

Diese Manifeste, wirfliche Reisterwerke journalistischer Sophistif, wie sie die Jahraange 1835 und 1836 des Literaturblattes zum Morgenblatte brachten, maren Beerpredigten wider das junge Deutschland und seine Tendenzen, mit fingirtem Ernft die Sache behandelnd, die beisviellos in der deutschen Journalistif ift. Raum noch öffentlicher Unbanger der französischen Julirevolution und ihrer deutschen Bertreter Beine und Borne, ward Menzel urplöglich ein alter deutscher Philister echten Sausbackenthums, ein "Frangosenfreffer", wie Borne ihn treffend in seiner also betitelten Flugschrift bezeichnete, und Todfeind der "beiden Juden." faum gepriesene Beine erscheint ihm jest im schwärzesten, verdammlichsten Lichte als Ahn und Stammvater dieser "verderblichen Roterie, deren Lehren staats= gefährlich find, die Grundlagen der Religion und Sitte

untergrabend." Das sogenannte junge Deutschland war nach Menzel eine "vaterlandsverrätherische, gottlose, unsittliche und in jeder Beziehung nichtswürdige Bartei." Daraus argumentirte er a priori eine "historische Bropaganda der gallischen Sitte," machte "Franzosen und Juden" zu Mitverbundeten, die an dem unheiligen Tener schuren, das unsere beste Rraft verzehre, das stille Erbtheil unserer innern Rationalität, das reine Gemuth, vergifte und feinen agenden Ber= stand zum alleinigen Richter unserer Gedanken machen folle, den Gott schon in der Bormelt verworfen als die Schlange, die fich um unfer Bewissen ringelt. "Franzosengroll und Judenhaß" führten nun Mengel's Keder, die er einst für kosmopolitische Tendenzen geschnitten; er entblödete sich nicht, mit dem jungen Deutschland sogar den Begriff "eines jungen Baläftina" zu verbinden, den Geift des mittelalterlichen Judenhaffes heraufzubeschwören und zu neuem Bepp! Bepp! Deutschlands Böbel aufzuwiegeln.

Die neue "in Seine versammelte Gemeinde" wurde von Menzel beschuldigt der Verbreitung "der Lehre von einer allgemeinen, jede Nationalität vernichtenden

Menschbeit." eine Beltliteratur verfündend: nicht minder flagte der Denunziant sie der "Usurpation der Bukunft und der Appellation an die fünftige Revolutionirung Europa's durch die Ideen St. Simons" an: Suttom, den Mitverbundeten, nannte er den ,,neuen Marat"; die von diesem veröffentlichte Ankundigung eines neuen Journals mar Menzel's Literaturblatte gefährlich. Freeligiofität war nach seiner Denunzigtion die dritte Lehre des jeune Allemagne, indem sie den gröbsten Materialismus an die Spige stelle und außer der Natur und Materie keinen Gott und keine unsicht= bare Welt annehme. Die vierte Lehre des jungen Deutschland sei "die von der Irreligiosität unzertrennliche Unsittlichkeit" und in dem Gefolge Bielweiberei, Beibergemeinschaft und Orgien, wie zur Zeit der Biebertäuferrotte in Münfter im 16ten Jahrhundert. Er proflamirte Goethe als den Abgott der Sefte zum Messias der neuen sinnlichen Religion. Da Unsittlichfeit der gefährlichste Reind eines jeden Staates sei, die alten Ultramonardien im Orient untergegangen seien, als die Sitten verdarben, die romische Republik und das Ralifat unter gleichen Berhaltniffen zu Grunde

gegangen, die römische Kirche im tiefsten Grunde erschüttert, das türkische Reich dem Untergange nahe gesbracht, die helvetische Freiheit verschwunden und die französische Wonarchie gestürzt worden, als die Sitten verdarben: so thue schleuniges Einschreiten der Regierungen Deutschlands noth, um gleichem Schicksale zu entgehen.

Diese Rodomontaden, wie sie der Journalismus in Deutschland seit Wöllner nicht aufzuweisen, bestachen den Nichteingeweihten, während der Eingeweihte diese Angeberei nur verachten konnte; Menzel, den Angeber, fümmerte nur sein Behaupten der Stellung, die er nsurpirt hatte; deßhalb mußte er die junge Literatur, die an seinem Heiligenscheine zerrend Hand anlegte, in ihren ersten Ansängen, im Reime zu ersticken streben. Deßhalb schreckte er mit einem leeren Phantom, einem eitlen Popanz. Und siehe — Regierungen und Staatssmänner, denen bei überhäuften Amtsgeschäften die Leftüre eines jeden erscheinenden Buches nicht zuzusmuthen, die sich leider in den meisten Fällen mit Litesraturzeitungen begnügen — trauten der Stimme Menzel's und schwuren auf seine Worte; er gab einzelne

Abirrungen der deutschen jungeren Schriftstellerwelt, auf welche er fußte, fur das Befen felbst aus; man gläubte der ehrlichen Miene, die er angenommen, und so erfolgten die befannten Defrete gegen "das junge Deutschland," die einzig und ohne gleichen dasteben, nur für Deutschland; denn die gur Regierungemaß. regel erhobene Erfindung Tichoppe's, auch die funftigen Schriften eines Autors zum poraus zu verbieten, mar, außer dem seinigen, noch keinem staatsverwaltenden hirne in irgendeinem Bolke und zu irgendeiner Zeit entsprungen, wie denn andererseits auch nur Deutschland durch die Reder eines Menzel eine solche Denunziation zu Tage fordern konnte, welche die Regierungen mystisizirte, die organisirte Entwickelung der Zeitideen auf dem Gebiete der Lite= ratur zu hindern und die reichsten Talente desfelben zu vernichten ftrebte aus - Privatintereffe.

Jene Verfügungen gegen jene vorgebliche Konspiration des sogenannten jungen Deutschland — sagte damals eine journalistische Stimme — waren in ihren Folgen hart; sie beraubten die Getroffenen nicht nur für den Augenblick der persönlichen Subsidenzmittel,

sondern sie untersagten der Blüthe der jungen Talente das Recht der freien Benutzung ihres Geistes, der Ausbeute ihres Talentes, des edelsten Geschenkes, welches ihnen die Natur gegeben und worauf sie sie angewiesen.

Richt lange darauf murde das Interdift wieder zurudgenommen, als man, feit gediegene Manner das wider auftraten, zur Einsicht und Erfenntniß fam, daß jene journalistische Denunziation nicht der Sache, sondern den Bersonen gegolten. Die Kritif, welche Men= zel übte, ging unter in Barteisucht; eigenes Interesse und gefährdete Existenz hießen ihn zu jenem verzwei= felten Mittel der Gegenwehr greifen. Mit dem Gifte der raffinirtesten Intrique, mit der Aqua toffana der glühendsten Rabale alliirt, war er nach seiner italienischen Reise wieder am Neckar erschienen. die Bestrebungen und die geistigen Bevorzugungen der Mitglieder des fogenannten jungen Deutschlands ftand seine literarische Existenz auf dem Spiele. Berzweiflung und Trieb der Selbsterhaltung geboten ihm jenes Mittel, wozu er griff, jenes Manifest, das auf furze Beit ihn rettete, indem er, unfahig, fich felbst zu schüßen, die Staatsgewalt alarmirte, welche die Angelegenheit vor ihr Forum zog. Allein nur zu bald zeigte sich die allgemeine Geringschätzung des literarisch-gehildeten Bublikums im deutschen Baterlande, das ihn von sich wies. Also sank die Wage Menzel's, "der — wie Heine in seiner Bertheidigungsschrift unter dem Titel: Ueber den Denunzianten, sagt — gar nicht aussseht wie ein Deutscher, sondern wie ein Mongole — jeder Backenknochen ein Kalmuck."

Wie Menzel in seiner deutschen Literaturgeschichte und in vielen Artikeln seines Literaturblattes sich gegen Goethe ausgelehnt hatte, aus beschränkter Ansicht und egoistischen Zwecken, seine Absicht aber unter der Maske einer christlich-moralischen und patriotischen Entrüstung versteckte, in gleicher Weise auch gegen Heine und das sogenannte junge Deutschland. Er trat nicht als Opponent, sondern als Ankläger auf, improvisirte eine Berschwörung der jungen Geister, die nicht existirte, und denunzirte sie als eine Schule zum Sturze aller sozialen und moralischen Einrichtungen. Seine Maxime war dieselbe wie die vordem bei und gegen Goethe angewandte: es frappirte, daß er den Muth, gegen diesen Heros zu keisen, besaß; es war der blinde Muth der

Schwäche, der Muth Herostrat's, der den Dianentems pel zu Ephesus in Brand steckte, um sich einen Namen zu machen, aus dem "schäbigsten Privatinteresse."

"Ueber den Denungianten" heißt Beine's Schrift, womit er gegen Menzel zu Kelde zog, der wie er fagt - niemals der Partei der Revolution mit dem Gemuthe und mit dem Gedanken angehört; er war einer jener "Teutschthumler", die nach der Sonnenhite der Juliusrevolution gezwungen murden, ihre altdeutschen Rode und Redensarten auszuziehen. Er war aber der erste, der, als die Luft fühler wurde, die altdeutschen Rockgedanken wieder vom Nagel herabnahm und mit Lust wieder in die alten Ideenfreise zurückturnte. Borne brannte auf in lichterlobem bag wider Menzel und schrieb den "Franzosenfreffer"; er batte seine mabre Natur früher nicht erkannt, und da man gegen Renegaten und umgewandelte Befinnungs= genoffen weit mehr Unwillen empfindet, als gegen alte Keinde, so loderte sein Born am grimmigsten auf.

Die Motive zu der Schrift Heine's: "Ueber den Denunzianten" waren ganz andere; die Schrift sollte

weniger verwunden als reizen, und zielte dabin ab, den Ritter des Deutschthums auf ein gang anderes als ein literarisches Schlachtfeld herauszufordern; indeg leiftete der "Denunziant" Beine's Absicht feine Genuge, obwohl ihm Gelegenheit geboten ward, fich durch einen Aft der Mannhaftigkeit in der öffentlichen Meinung zu rehabilitiren! aber er hat der verdienten Schläge und Züchtigungen genug empfangen und sein literaris scher Ruden ist schwarz gestreift wie der eines Zebras, da er ftets mit Ramensunterschrift auftrat, mahrend außerdem anonyme und pseudonyme Buschklepper aus den dunkelsten Schlupfwinkeln der Tagespresse ibre Bfeile wider ihn abschoffen. Dabin auch gehörten die "schwäbischen Rammerfanger der Freiheit". wie Beine fie nannte, die über ihn berfielen; deren "liberale Triller immer leifer und leifer verklangen und die mit der alten Bierstimme wieder die Beisen von Anno 13 und 14 anstimmten." 3hr Sauptorgan war die Dreimonatsrevue in Cotta's Berlage, die "deutsche Vierteljahrsschrift," worin einer aus der "schwäbischen Dichterschule", Guftav Pfiger, einen dem Raume nach gewaltigen Schmähartikel gegen

Seine zum besten gab, wogegen letterer fich in seinem "Schwabenspiegel" revanchirte. —

Die Schrift: "Beinrich Beine über Borne" erschien im Jahre 1840. Sie war — offen gestanden nichts als ein bämischer Angriff auf Borne, auf einen vom Lebensschauplat abgetretenen, ehrenhaften Schriftfteller; denn Beine gab fie, obwohl er fie langst fertig im Bulte liegen hatte, erft nach Borne's Tode heraus. Buerft batte er Borne in Frankfurt am Main, feinem Beburts= und Wohnorte, im Jahre 1815 gesehen, als ihn sein Bater mit zur Meffe genommen, "damit er fich in der Belt einmal umfehe, mas bildend fei." Zwölf Jahre später besuchte er ihn auf Rabel's und Varnhagen's Veranlassung, als er durch Frankfurt reifte, und lebte drei Tage mit ihm zusammen. Borne hielt ihn für einen Gleichgefinnten; "das war ein Irrthum — schrieb Beine — der späterhin für mich fehr viele Berdrießlichkeiten zur Folge hatte. Schon damals in Frankfurt harmonirten wir nur im Gebiete der Bolitik, keineswegs in den Gebieten der Philosophie oder der Runst oder der Natur, die ihm verschlossen maren. Indeß verfloffen die drei Tage in idyllischer Friedsamkeit."

3m Berbst 1831 fab Beine in Paris Borne wieder, wohin er vor ihm übergestedelt mar, der deutschen Luft Adien fagend, indem er ihn besuchte. "Billtommen in Baris!" rief der lettere ihm freudig entgegen. "Das ift brav; ich bin überzeugt: die guten, die es am besten meinen, werden alle bald hier sein. Sier in Baris ist der Konvent der Patrioten von ganz Europa, und zu dem großen Werte muffen fich alle Bolfer die Sande reichen. Uch Gott! ach Deutschland!" flagte Borne. .. Es wird bald sehr betrübt aussehen und sehr blutia. Revolutionen find eine schreckliche Sache; aber fie find nothwendig wie Amputationen, wenn irgendein Glied in Käulniß gerathen. Der henter hole die sogenannten konstitutionellen Verfassungen, wovon unsere deutschen Rammerschwätzer alles Seil erwarten. Ronftitutionen verhalten fich zur Freiheit wie positive Religionen zur Naturreligion."\*) In diesem Sinne schrieb Börne seine "Briefe aus Baris." Seine war überrascht über diesen ultraradifalen Ton, den Börne angeschlagen, der fich in einen Sansfullotismus des Gedankens und des

<sup>\*)</sup> Alfo ergablt Beine in feiner Schrift gegen Borne.

Ausdrucks gestürzt hatte, wie es damals in Deutschland unerhört war. Heine war bestürzt darob und rief für sich aus: Himmel! welche entsetzliche Wortfügungen, welche hochverrätherische Zeitwörter, welche majestätseverbrecherische Akkusative, welche polizeiwidrige Fragezeichen, welche Metaphern, deren bloßer Schatten schon zu zwanzig Jahre Festungsstrase berechtigte!

Als Heine zum zweitenmale Börne besuchte, fand er in seinem Salon in der Rue de Provence, wo er sich definitiv einquartirt hatte, eine — ich bediene mich der Worte Heine's —,,Menagerie von Menschen, wie man sie kaum im Jardin des Plantes sinden möchte. Im Hintergrunde kauerten einige deutsche Eisbären, welche Taback rauchten, sast immer schwiegen und nur dann und wann einige vaterländische Donnerworte im tiessten Brummbaß hervorsluchten. Neben ihnen hockte ein polnischer Wolf, der eine rothe Mütze trug und manchmal die süslich sadesten Bemerkungen mit heiserer Kehle heulte; dann fand ich dort einen französsischen Affen, der zu den häßlichsten gehörte, die ich je sah, und der beständig Gesichter schnitt, damit man sich das schönste darunter aussuchen möge."

Borne war damals als die Seele der parifer Bropaganda zu betrachten; die Bropagandisten schöpften ihre Inspirationen aus seinem Munde. Jene Bropaganda bestand - nach Seine - .. viel mehr aus roben Banden als aus feinen Röpfen; es waren Busammen= fünfte von Sandwerfern deutscher Bunge, die in einem großen Saale der Baffage Saumon oder in den Faubourgs fich versammelten, vornehmlich um in der lieben Sprache der Beimat fich über vaterlandische Gegenfande zu unterhalten. Sier murden nun durch leidenschaftliche Reden im Sinne der rheinbairischen Tribune. einer Zeitschrift Birth's und der übrigen rheinpfälzischen Demagogen, die Gemuther fanatifirt. Go murden Taufende von deutschen Sandwerksgesellen Republikaner und predigten die neue Ueberzeugung. Budem fprach Borne febr aut, bundig, überzeugend, volksmäßig, in nackter, funftloser Rede, gang im Bergpredigertone in den Volksversammlungen, die im Anfang nichts andres waren als Wilialgesellschaften des Pregvereins von 3meibruden, einmal auf dem Montmartre vor 600 Schneidergefellen."

Börne's frühere bürgerliche Stubenuhr — sagt Heine — wurde eine Sturmglocke, deren Geläute Angst und Schrecken verbreitete; er diente den zeitges nossenschaftlichen Passionen als Organ, und seine Schristen sind nicht als das Produkt eines einzelnen, sondern als Dokument jener politischen Sturms und Orangperiode zu betrachten. Die polnischen und rheins bairischen Borgänge übten auf Börne's Geist den mächtigken Einsluß. Der Durchzug der Polen durch Deutschland war es, der den deutschen Michel am meisten revolutionirte, und jene "edlen Märtyrer der Freiheit", die sich in Paris versammelten, wirkten auch am meisten auf Börne; ihr Schicksal riß ihn fort. Er nahm auch an dem hambacher Feste Theil.

Als er von diesem nach Paris zurücksehrte, sprach ihn Heine zum letztenmale. Seitdem trat Börne unter den Revolutionären in Paris unmittelbar persönlich hervor, er herrschte in eigenem Namen. Was in seinen Schriften nur halbwegs angedeutet ward, fand im mündlichen Vortrage die grellste Ergänzung. Heine behauptet, daß Börne zuletzt mit Robespierre die größte Aehnlichseit gehabt habe: im Gesicht lauerndes

Mißtrauen, im herzen blutdürstige Sentimentalität, im Kopfe nüchterne Begriffe, nur habe ihm keine Guillotine zugebote gestanden.

Beine zog fich feit der Rudfehr Borne's von Sam= bach von ihm zuruck, und bald darauf — behauptete Beine - batten feine Anfeindungen wider ihn angefangen, indem Seine ihn merten ließ, daß er ihm ge= flissentlich auswich. Tief franften Beine Borne's Artifel über oder vielmehr gegen ihn in frangönichen Beitschriften, die in Deutschland "verleumderisch ausgebeutet" wurden. Zuerst griff er ihn im 6. Theile seiner parifer Briefe an. darauf in zwei französischae= ichriebenen Artifeln im "Reformateur." "In fammtlichen Auffäten Borne's wider mich - fagt Beine wird bereits von meinem charafterlosen Boetenthum und meiner poetischen Charafterlofigfeit binlanglich gezüngelt, und es winden und frümmen fich dort die aiftigsten Infinuationen. Nicht mit bestimmten Worten, aber mit allerlei Winken werde ich bier der zweis deutigsten Gefinnungen, wo nicht gar der ganglichen Gefinnungslosiakeit verdächtigt. Ich werde in derselben Beife nicht bloß des Indifferentismus, sondern auch

des Biderspruchs mit mir selbst bezüchtigt; ja er hat sogar auf Bestechlichkeit hingedeutet."

Mag Borne von Seine gefagt und geschrieben baben. was er wollte, es war Pflicht Beine's, dem leben den Borne entgegenzutreten, ftatt darauf zu pochen, daß er nie etwas auf seine Artifel erwiedert habe; es mußten aber, als Borne geschieden, ihm die Borte vor Augen schweben: Laffet die Todten ruben! Namentlich war es böchlich zu tadeln — um nicht mehr zu sagen und einen anderen Ausdruck zu mahlen - das etwaige Berhaltniß Borne's zu "Madame Bohl" hervorzuziehen. Befanntlich erfolgte eine Duellberausforderung feitens des Chemannes der an den Pranger geftellten Frau; Beine nahm fie an; das Duell endete aber blutlos. Spater fühlte Beine felbst, daß er dem Todten gegenüber zu weit gegangen, und als er mich zulett besuchte auf seiner Durchteise durch Münster nach Samburg, war es eine seiner ersten Fragen: was ich von seiner Schrift über Borne halte? Ich fiel ihm gleich forrigi= rend ins Wort, nannte fie feine Schrift gegen Borne und gab ihm den wohlgemeinten Rath, fie nicht in die Gesammtausgabe seiner Schriften, die er schon damals projektirte, aufzunehmen; das würde die Indignation des Publikums wider ihn (Heine) aufs neue ausleben lassen, "Man muß viel Baumwolle zwischen uns legen, sollen wir zusammen verpackt werden," sagte Heine. Das alles entschuldigt ihn nicht in seinem Versahren gegen Börne. Indeß — er erkannte später sein Unzecht, "aber zu spät" — schloß sein französischer Freund Rerval einen Artikel über Heine in der Revue des deux Mondes. —

Der Salon folgte bald darauf in vier Theilen; er enthält zum Theil das Glänzendste und Gediegenste, was Heine's reicher Geist geliefert hat. —

Eine Reise nach Cauterets sollte ihn zerstreuen; allein der Aufenthalt daselbst ward ihm vergällt durch Journalistenverleumdung in deutschen Blättern. Bie sehr ihn dergleichen Artikel aufs äußerste reizten, ergibt sich aus einer Beröffentlichung dawider in einer "vorläusigen Erklärung."

"Berlette Eitelkeit, kleiner Handwerksneid, literarische Schelsucht, politische Parteiwuth, Misere jeder Art haben nicht selten die Tagespresse benutt, um über mein Privatleben die gehässigsten Märchen zu ver-

breiten, und ich habe es immer der Zeit überlaffen, die Absurdität derselben zu Tage zu fördern. Bei meiner Abwesenheit von der Heimat wäre es mir auch unmöglich gewesen, die dortigen Blätter, die mir nur in geringer Ungabl und immer febr fpat zu Geficht famen. geboria zu kontroliren, allen anonymen Lügen barin bastig nachzulaufen, und mich mit diesen verkappten Alohen öffentlich herumzuheten. Wenn ich heute dem Publifum das ergögliche Schauspiel einer solchen Jagd gewähre, so verleitet mich dazu minder die Rifftimmung des eigenen Gemüthes, als vielmehr der fromme Bunfch. bei dieser Gelegenheit auch die Interessen der deutschen Journalistif zu fördern. 3ch will mich nämlich heute dahin aussprechen, daß die frangosische Sitte, die dem perfonlichen Muthe gegen schnode Pregbengelei eine nach Ehrengesetzen geregelte Intervention gestattet, auch bei uns eingeführt werden muffe. Früh oder spat werden alle anständigen Geifter in Deutschland diese Nothwendigkeit einsehen und Anstalt treffen, in dieser Beise die löschpapierne Robbeit und Gemeinheit zu zügeln. Bas mich betrifft, so munsche ich berglich, daß mir die Götter mal vergonnen möchten, mit gutem Beispiel

hier voranzugeben! — Zugleich aber auch bemerke ich ausdrucklich. daß die Bornehmheit der literarischen Runstperiode mit diefer felbst jest ein Ende hat, und daß der königlichste Genius gehalten sein muß, dem schäbigsten Lumpazio Satisfaktion zu geben, wenn er etwa über den Beichselzopf desselben nicht mit dem aeborigen Respekt gesprochen. Bir find jest, Gott erbarm' fich unser, alle gleich! Das ift die Konsequenz jener demofratischen Prinzipien, die ich selber all mein Lebtag verfochten. Ich habe dieses längst eingesehen, und für jede Provokation hielt ich immer die gehörige Benugthuung in Bereitschaft. Ber diefes bezweifelte, hatte fich leicht davon überzeugen können. aber nie dahinlautende Unsprüche in bestimmter Form an mich ergangen. Bas in diefer Beziehung in einem anonymen Artifel der mainzer Zeitung behauptet wird, ift, ebenso wie die dabei mitgetheilte Erzählung von der Insultirung meiner Person, eine reine oder vielmehr schmutige Luge. Auch nicht ein wahres Bort! Meine Berson ift nicht im entferntesten von irgendjemand auf den Straßen von Paris insultirt worden. und der Beld . . ., der fich rühmt, mich auf öffentlicher

Strafe niedergerannt zu baben und die Babrbaftigfeit feiner Ausfage durch fein eigenes, alleiniges Zeugniß. durch seine erprobte Glaubwürdigkeit, wahrscheinlich auch durch die Autorität seines Ehrenwortes befräftigt, ist ein befannter armer Schluder, ein Ritter von der traurigsten Gestalt, der ... bereits vor einem Jahre, mit derfelben Schamlosigkeit, dieselben Brahlereien gegen mich vorbrachte. Diekmal suchte er die aufgefrischte Erfindung durch die Presse in Umlauf zu bringen, er schmiedete den erwähnten Artikel der mainzer Beitung, und die Luge gewann wenigstens einen mehrwöchentlichen Vorsprung, da ich nur spät und durch Rufall, bier in den Pyrenaen, an der fpanischen Grenze, von dem saubern Bewebe etwas erfahren und widersprechen konnte. Bielleicht rechnete man darauf, daß ich auch dießmal dem ausgeheckten Lug nur schweigende Berachtung entgegenseten wurde. Da wir unsere Leute kennen, so wundern wir uns nicht über ihre edlen Rechenkunfte. — Bas foll ich aber von einem Rorrespondenten der leipziger allgemeinen Zeitung fagen, der jeder fremden Arglift so gläubig Vorschub leiftete, und dem auch der miserabelste Gewährsmann genügte, wo es galt, meinem Leumund zu schaden? — An einem geeignetern Orte werden wir ein gerechtes Urtheil fallen. — Die Redaktionen deutscher Blätter, die den obenerwähnten Lügen eine so schnelle Publizität angedeihen ließen, wollen wir unterdessen höslichst bitten, die nachhinkende Wahrheit eben so bereitwillig zu fördern. — Cauterets, den 7. Julius 1841.

Beinrich Beine."

Ueber den "Schwabenspiegel" gerieth er mit Gutstow in Hader, dessen Unerquicklichkeit indeß alles übersteigt, was die damalige Federstreitlust an literarischem Klopssechterthum in Deutschland nur irgendwo in jener Zeit aufzuweisen hat. Der von Gutstow damals herausgesgebene Telegraph mußte seine Spalten für seinen Redakteur nebst Streithähnen hergeben; Heine Bediente sich der Zeitung für die elegante Welt unter Kühne's Redaktion zu seinen Entgegnungen. Mag man heutzutage auch gerechte Klage führen über die gesunkene deutsche Journalistik und ihre geringe Bedeutung gegenzüber dem französsischen und englischen Journalismus, so muß man andererseits den deutschen Journalismus, so muß man andererseits den deutschen Journalisten der Gegenwart darin Gerechtigkeit widersahren lassen,

daß das Haudegenthum der zwei vorhergegangenen Jahrzehende ein Ende genommen hat: man ist — zahsmer geworden, aber auch langweiliger und nüchterner, wie denn überhaupt die ganze sogenannte schöne Litesratur Deutschlands eine gänzliche Umwandlung erlitten, an die Stelle des Fantasieenreichthums, der die Rosmane und Novellen jener Zeit von Hossmann und Fouqué dis auf van der Belde und Weißslog erfüllte, kalte Berechnung und überlegender Verstand getreten sind, die Herz und Gesühl nicht in Anspruch nehmen, und statt poetischer Gebilde Bilder unserer sozialen Gebrechen und der ganzen Wische der Gegenwart von den Salons der vornehmen Welt dis zu den Dachsstuben und Kellerwohnungen des Proletariats hinunter uns vorsühren.

Atta Troll erschien zuerst in der Zeitung für die elegante Welt, eröffnete die erste Nummer des 42sten Jahrganges derselben (1843) und lief mit seinen 24 Gefängen oder Kapiteln, wie sie der Verfasser nannte, durch die ersten zehn Nummern der Zeitung, deren Resdaktion H. Laube vom 1. Januar des genannten Jahres an übernommen und bei seiner Anwesenheit in

Paris im Jahre zuvor Heine als Mitarbeiter gewonnen hatte. Der Redakteur sah sich veranlaßt, im Feuilleton der ersten Rummer dem Publikum vom Erscheinen "des ersten größeren Epos, welches Heine geschrieben" Kenntsniß zu geben und hinzuzusetzen, daß "es in seiner abzgeschlossenen Appitelart nicht besonders leide unter der also eintretenden Zersplitterung, daß es aber erst nach völligem Abschlusse richtig beurtheilt werden könne, und werde diese Notiz zwar die (vor)eiligen Urtheile nicht verhindern, besonders da eine Menge lebender Personen in diesem Epos erschienen, aber sie werde doch dem Publikum und der vorsichtigen Kritik ein zweckmäßiger Winksein."

Nach zwölfjährigem Aufenthalte in Paris trieben Heine Kindesliebe und Sehnsucht nach seiner greisen Mutter, die auf dem Krankenlager darniederlag, nach Hamburg, um sie noch einmal zu sehen. Richt kam ihm damals der Gedanke in den Sinn, daß sie ihn übersleben würde. Wie seiner Fußwanderung durch den Harz seine "Harzreise" ihren Ursprung verdankte, so war diese Reise zur Heimat die Veranlassung zu seinem "Deutschland, ein Wintermärchen", welches er,

nach Paris zurückgekehrt, im Januar 1844 begann und endete.

Ende Oftober 1843, als

Die Tage wurden trüber, . Der Wind riß von den Bäumen das Laub, Da reist' er nach Deutschland hinüber.

Sein Beg führte über Aachen und Köln, von wo er am 27. Oktober zu Münster eintraf. In der Heimat fand er wieder

> Die altgermanische Rüche. Sei mir gegrüßt, mein Sauertraut! Holdselig find beine Gerüche.

Es war 9 Uhr Morgens am genannten Tage. Ich saß im Bureau, mit Amtsarbeiten beschäftigt, als der Kanzleidiener mir meldete, ein Franzose sei da mit einem Lohnsafai: er wünsche mich zu sprechen. Ich eilte, neugierig auf den Nachbar jenseits des "freien deutschen Rheins", hinunter auf den Borhof des Amts-lokals und siehe — Heine stand vor mir, obwohl wir uns in 23 Jahren nicht gesehen, ganz der Alte wie vor fast einem Vierteljahrhundert, nur daß er ein nicht unbedeutendes Embonpoint gewonnen hatte.

Bor einer Stunde mit der Schnellpost eingetroffen. batte er fich bereits zur Schnellpost nach Osnabrück einschreiben laffen, die um 10 Uhr des Weges nach Samburg fubr. Gine Stunde mar uns zum Biederfeben, zur Erinnerung an unfer Jugendleben, zum Austausch von Gedanken nur vergönnt; er hatte Münster noch nicht gesehen; deßhalb galt es forgsamfte Benutung der knapp uns zugemeffenen Zeit, der einzigen Stunde. Bir gingen zum Dom, zum Rathhause, zur Lambertifirche, bis zum Schloffe und faben, mas zu sehen mar, also im Fluge. Auffallend mar es mir. daß er, der die deutsche Muttersprache schreibend in seiner Gewalt hatte wie kein anderer, im Sprechen jest oftmals die Worte suchen mußte. Er leitete diefen Mangel daber, daß seine Gattin nicht allein Frangöfin, fondern auch sein Saushalt in Baris frangösisch sei, und er wenig Umgang mit Deutschen dort pflege. Seiner Meußerung zufolge mar er mit einem Berte über seine Erlebniffe mahrend seines Aufenthalts zu Baris beschäftigt, wovon in öffentlichen Blättern unter der Firma: Demoiren häufig die Rede war.

#### Bum erstenmale fah er hier

Jene Körbe von Cifen, Die hoch zu Münster hangen am Thurm, Der Sankt Lamberti geheißen. Der Schneiderkönig saß darin Mit seinen beiden Räthen; Wir aber benugen die Körbe jest Für andre Majestäten u. s. w.

Also singt er im "Wintermärchen." Für die Geschichte der Wiedertäuser hegte er das lebendigste Interesse, und zu meiner Verwunderung kannte er die Schriften von Kerssendrock, Jochmus und Ranke's — wenngleich kurze, aber dennoch tiesbegründete — Schilderung jenes ersten kommunistischen Reiches genau; er hatte sie mit Vorliebe studirt. Viele Aeußerungen über deutsche sieterarische Notabilitäten und politische Justände, über die Verhältnisse des deutschen Buchhandels und der Presse in Deutschland und Frankreich, über die Gessammtausgabe seiner Werke aus seinem Munde dem Papiere anzuvertrauen, dürfte hier zur Zeit nicht am Orte sein; daß sie tressend waren, bedarf der Verssicherung nicht.\*) Füns Winuten vor 10 Uhr waren

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit der bevorftehenden Berausgabe feiner

wir auf dem Posthose; sie flohen dahin unter forts dauerndem Gedankentausche; der Postillon blies und die Schnellpost trug ihn der Stadt zu, wohin ihn kindliche Sehnsucht rief.

Sie sprach sich in den nachfolgenden Gedichten glühend aus:

#### Lebensfahrt.

Ein Lachen und Singen! Es bligen und gaukeln Die Sonnenlichter. Die Wellen schaukeln Den lustigen Kahn. Ich saß darin Mit lieben Freunden und leichtem Sinn.

Der Kahn zerbrach in eitel Trümmer, Die Freunde waren schlechte Schwimmer, Sie gingen unter im Baterland; Mich warf der Sturm an den Seinestrand.

Ich hab' ein neues Schiff bestiegen Mit neuen Genossen; es wogen und wiegen Die fremden Fluten mich hin und her — Wie fern die heimat! mein herz wie schwer!

<sup>&</sup>quot;ungedruckten Schriften" werde ich — weil erforderlich — diefelben zu seiner schriftstellerischen Charakteristik näher würdigen.

Und das ist wieder ein Singen und Lachen, Es pfeift der Wind, die Planken krachen, Am himmel erlischt der letzte Stern — Wie schwer mein Herz! die Heimat wie fern!

# Nachtgebanken.

Dent' ich an Deutschland in der Nacht, Dann bin ich um den Schlaf gebracht, Ich kann nicht mehr die Augen schließen, Und meine heißen Thränen fließen

Die Jahre kommen und vergehn! Seit ich die Mutter nicht gesehn, Zwölf Jahre sind schon hingegangen; Es wächst mein Sehnen und Berlangen.

Mein Sehnen und Verlangen wächst — Die alte Frau hat mich behert; Ich benke immer an die Alte, Die alte Frau, die Gott erhalte!

Die alte Frau hat mich so lieb, Und in den Briefen, die sie schrieb, Seh' ich, wie ihre Hand gezittert, Wie tief das Mutterherz erschüttert. Die Mutter liegt mir stets im Sinn; Zwölf lange Jahre flossen hin, Zwölf lange Jahre sind verstossen, Seit ich sie nicht ans Herz geschlossen,

Deutschland ift terngesund. Es steht So fest! Und tam' ich noch so spat, Mit seinen Sichen, seinen Linden, Werd' ich es stets am Leben sinden.

Ich lechste nicht nach Wieberkehr, Wenn nicht die Mutter dorten wär'; Das Baterland wird nie verderben, Jedoch die alte Frau kann sterben.

Seit ich das Land verlassen hab', So viele sanken dort ins Grab, Die ich geliebt — wenn ich sie zähle, So will verbluten meine Seele.

Und zählen muß ich — mit der Zahl Schwillt immer höher meine Qual; Mir ist, als wälzten sich die Leichen Auf meine Brust — Gottlob, sie weichen!

Sottlob! durch meine Fenster bricht Französisch heitres Tageslicht. Es kommt mein Weib, schön wie der Worgen, Und lächelt fort die deutschen Sorgen.

Außer jenen größeren literarischen Arbeiten schrieb er in Paris noch mehrere Auffate und Artifel geringeren Umfangs: mehrere nahm er in seine, in ben letten Jahren gefammelten,, Bermischten Schriften" wieder auf; andere sammelte er nicht. Es waren die= jenigen, zu deren Abfaffung er durch außere Umftande, Anträge von Buchhändlern und auf Bitten von Freunden oder jungeren deutschen Schriftstellern veranlagt worden. Dahin gehören u. a. seine Bormorte gu A. Beil's "Elfäffer Dorfgeschichten", feine glanzende Mittheilung über die parifer Theater in Lewald's Theaterrevue, seine Ginleitung zu dem Brachtwerke des scheible=rieger'schen Berlags zu Stuttgart: Don Quixote von Cervantes, welche ihm mit 1000 Francs honorirt ward; ferner "Shaffpeare's Frauen und Madchen", Text zu den Bildniffen zu den Dramen des britischen Beros, eine Schilderung der parifer Runftausstellung im Morgenblatte, sein in französischer Sprache geschriebener Rachruf an feinen jugendlichen Freund und Uebersetzer feiner Bedichte G. de Nerval, der mir unbefanut ist, von Adolf Stahr aber als der Ansdruck des aufrichtigsten und

herzlichsten charafterisitt wird, was heine je geschrieben. Diesen Arbeiten schließt sich eine große Zahl kleinerer Gedichte an, in Journalen, Musenalmanachen, Taschenbüchern, Gedichtsammlungen, Albums u. s. w. zerstreut, welche er fast alle auf Bitte und aus Rücksicht auf deren herausgeber ohne Honorar beisteuerte.

Zwei kleine Gedichtchen aus seiner Feder, die im Brouillon vor mir liegen und von denen ich nicht weiß, ob dieselben — anscheinend Impromtus — bestannt geworden, lasse ich folgen; sie find nach der Angabe auf den Blättchen des Konzepts aus dem Jahre 1843.

# Der beutsche Rhein.

Der freie Rhein, der Brutus der Fluffe, Er wird uns nimmermehr geraubt: Die Schweizer binden ihm die Füße, Die Hollander halten fest sein haupt.

#### Die deutsche Flotte.

Auch eine Flotte that man uns bescheeren; Die patriotische Ueberkraft Wird rüftig rudern auf den Galeeren: Die Festungsstrase wird abgeschafft. Seine lyrischen Gedichte, oder vielmer Produktionen in Bersen, werden gegenwärtig durch vier Sammlungen in gleicher Bändezahl repräsentirt: "Das Buch der Lieder"; "Reue Gedichte"; "Romanzero" und "Deutschland, ein Wintermärchen" nebst "Atta Troll".

Möge vor allen Dingen bei der zu veranstaltenden Gesammtansgabe seiner Werke daraus Bedacht genommen und nichts von Werth übersehen werden. In dieser hinsicht sprach sich eine Stimme in den "Grenzboten" dahin aus: "Seine gehört zu den Dichtern, auf deren Werke das Publikum ein Recht hat, und die Gesammtausgabe muß alles enthalten, was er geschrieben hat. Der Herausgeber wird weiter nichts zu thun haben, als das Zussammengehörige zusammenzubringen, was freislich zuweilen auch seine Schwierigkeiten haben wird."

Sein Testament hat neben den anderweitigen Bestimmungen über seinen Bermögen snachlaß — die seine Frau zu seiner alleinigen Erbin ernennen — auch seinen literarischen Nachlaß ins Auge gesaßt. Dieser wie alle seine Briese und Papiere sollen sorgs

fältigst gesammelt und gut aufgehoben an seinen Reffen Ludwig Emden, den Sohn seiner Schwester, in Samburg, gesandt werden. Ihre Herausgabe soll Dr. Christiani in Lüneburg beforgen und überwachen, daß nichts fremdartiges sich einschleiche.

Dem Berleger Julius Campe in Hamburg, der bereits bei Ledzeiten Heine's (1837) das Berlagsrecht der Gesammtausgabe erworden hat, soll keine Schwiesriskeit bereitet werden, wenn er aus buchhändlerischen Rücksichten irgendeine Abänderung beansprucht. Dieses Testament datirt bereits aus dem Novembermonat des Jahres 1851. Möge vor allem dem bisher Ungesdruckten aus seiner Feder Rechnung getragen werden, damit nichts versoren gehe.

Es bleibt noch übrig, über Seine rudfichtlich seiner außerdeutschen literarischen Bezüge und der Theilenahme und Anerkennung, die ihm das Ausland erwiesen, einige Mittheilungen hier zum Schlusse an dieser Stelle, wo unsere Besprechung seines Schriftstellerthums und schriftstellerischen Wirkens als deutscher Dichter und Schriftsteller schließt, anzuknüpsen.

Reine ausländische Literatur hat Beine ignorirt;

fie konnte ihn auch wegen seiner großen Bedeutung nicht übersehen, und in den literarischen Blättern wie politischen Zeitungen aller zivilisirten Bölker hat man ihm und seinen Leistungen fortwährend gebührende Ausmerssamseit geschenkt, seine Schriften, je nach ihrem Erscheinen, besprochen, beurtheilt, einzelnes daraus theils übersetzt, theils auszugsweise mitgetheilt, übershaupt sich immer in Bezug auf ihn au kait gehalten. Die Ansichten über ihn gingen bei den verschiedenen Bölkern nach den verschiedensten Richtungen auseinander; aber seine hohe Begabung an Geist, Phantasie und Humor fand überall gleiche Anerkennung.

Bahrend seines Ausenthalts zu Paris trat Beine selbst auch als französischer Schriftsteller auf, indem er theils Artisel in französischer Sprace oder Nebersetzungen seiner Schriften und Gedichte ins Französische in partier Zeitschriften z. B. in der Revue des deux Mondes und der Europe litteraire veröffentlichte, theils besondere Schriften herausgab, theils seine sämmtlichen Schriften französisch herauszugeben begann; über letzterem Unternehmen ist er hingestorben, nachdem kaum der Ansang dazu gemacht worden. Die

١

Uebersetzungen rühren theils aus seiner Feder her, theils unterstützte ihn dabei ein junger französischer Freund, G. de Nerval, der seinem,,Dichterleben in Elend und Noth" — Deutschland hat nicht allein seine Höltys u. s. w., auch Frankreich — selbst ein Ende gemacht.

Beine's erfte Schrift in frangofischer Sprache erschien in dem neu begonnenen frangöfischen Journal: l'Europe litteraire, die im Jahre 1833 bei Beideloff und Campe in Baris in deutscher Uebersetzung unter dem Titel: "Bur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland" ausgegeben ward. "De l'Allemagne" war die nachste, ihr folgende. Briefe über Deutschland folgten in der Revue des deux Mondes, an welcher gediegenen Salbmonatsschrift er eine Zeitlang fleißig mitarbeitete; er lieferte dafür eine Uebersetzung im Auszuge aus seinen Reisebildern, im Jahre 1847 eine prosaische Uebertragung des Gedichts: "Atta Troll" unter dem Titel: "Rêve d'une nuit d'été;" "la Lutèce, les aveux d'un poète de la nouvelle Allemagne", (die Selbstbefenntniffe, die an der Spipe der "Bermischten Schriften" in deutscher Sprache stehen) "les dieux en Exil" u. f. w. Bon den "Oeuvres complètes", welche bei Michael

Levy in Paris erschienen, wurden bis zum Tode Heine's zwei Bande ausgegeben, darin waren enthalten: de l'Allemagne, Lutèce, les Poèmes et Légendes und das syrische Intermezzo, lettere von G. de Nerval übersett, der auch in der Revue des deux Mondes eine aussührliche Charafteristif Heine's lieserte; besonders gelungen sind in seiner französischen Ueberstragung die Nordseebilder.

Der pekuniäre Bortheil, den Heine (ausschließlich seiner Mitarbeiterschaft an der Revue, die in großartigem Maßstabe honorirt) von der französischen Gesammtaußgabe seiner Werfe zog, war höchst unbedeutend. Ueberhaupt hat man in Deutschland zum
Theil eine unrichtige Ansicht von den Honorarverhältnissen in Frankreich. Gewöhnlich ist man splendid
seitens der Berleger; wo das Honorar beträchtlicher
ausfällt, da wird die Acquisition als Feuilleton eines
gelesenen Blattes verwendet; drauf macht man nach
erfolgtem Abdrucke in dem Journale ein Buch daraus,
und endlich verkauft man das Werk an einen belgischen
Buchhändler in Brüssel oder Antwerpen, verwerthet
es mithin dreimal. Ueberhaupt honorirt man sehr selten

und dann nur geringe Honorare; das eigentliche Berlagsgeschäft ruht fast gänzlich. Die enormen Honorare, welche oft in Erstaunen sepen, find entweder durch Substriptionen der Ministerien gedeckt oder durch sonstige vorgängige Abonnements.

Beine erhielt von dem Berleger der Gesammtaus= gabe seiner Berte in frangofischer Sprache, Lepp zu Paris, der vor wenigen Jahren noch ein fleines Geschäft, jest aber ein stattliches Lokal in der Rue Bivienne befitt, für jedes verkaufte "Bolume" 10 Centimes, die Ausgabe ist stereotypirt; indeß war ihm dieses Honorar Nebensache, da er in frangonischer Sprache publizirt sein wollte; darum allein und nicht um Geld= gewinne war es ihm dabei zu thun. Er wollte eingereiht sein der Literatur Frankreichs und neben dem deutschen auch frangösischer Schriftsteller sein, da er ein Vierteljahrhundert Frankreich angehört hatte. während er diese lange Reihe von Jahren hindurch wenn auch fern vom beimatlichen Boden — Deutschland als Schriftsteller treu geblieben, und eine Reihe von deutschen Schriften seinen vaterlandischen Schrift= stellerruhm vergrößert und befestigt hat.

Bas er durch fein Auftreten in der frangöfischen Literatur gewollt, das hat er auch erreicht: gang Frantreich nahm Renntnik von seinem neuen Schriftstellerthume, und eine große Rabl Stimmen ließ fich über ibn und seine Schriften in öffentlichen bedeutenden Journalen und fritischen Blättern Frankreiche ver-Drei gewichtige Rritikerstimmen in Baris sprachen fich auf das portheilhafteste über ihn aus: Taillandier, Gauthier und Thomas, der Erftere in mehreren Auffätzen größeren Umfangs in der Revue des deux Mondes, und B. De Rerval lieferte in demselben Journale (vom 15. Sept. 1848) eine dithyrambische Apotheose des "Liederdichters" Seine, woran er eine franzöfische Uebersetzung, des "lprischen Intermezzo" in Brofa fnüpfte. Theophile Gauthier widmete am Tage nach seinem hinscheiden ihm im Feuilleton des Moniteur einen Nachruf, deffen Anfang hier seine Stelle finden mag; da daraus (- troß mehrerer Gegenäußerungen manichfacher Art, besonders in deutschen Blattern\*), die vor allem in neuester Zeit

<sup>\*)</sup> Gins biefer Blatter entblodete fich in feinem Borur: theilskrititafterthum nicht der Aeußerung: "unferm Landemann

sich das Ziel gesteckt zu haben scheinen, gegen Seine ungerecht zu sein und sich gegen ihn in Tadel aller Art zu ergießen, während sie die kleineren literarischen Götter der deutschen Gegenwart belobräuchern —) deutlich hervorgeht, wie die Stimmung für Heine und die Anerkennung seiner Berdienste sich im Nachbarlande Frankreich gestaltet und befestigt haben; denn der gesachtete Feuilletonist des ofstziellen Organs Frankreichs— des Moniteurs — würde wahrlich, wäre die Sachslage nicht wirklich eine solche, sich nicht also ausgesprochen haben zum größten Ruhme des hingeschiedenen deutschen Dichters. Gauthier beginnt seinen letzen Nachrussartikel also:

"Ein Stern erster Größe ist am himmel der Poeste erloschen, ohne daß die Belt viel darauf geachtet hätte; die Belt hat mehr zu thun, als auf glänzende Meteore zu achten. Heinrich heine ist gestorben, oder vielmehr die eigenstänige kleine Flamme, die diesen seit acht Jahren auf das Krankenlager hingestreckten gelähmten Körper an der Auflösung verhinderte, ist auf immer

<sup>(</sup>Heine) sei seine Spekulation auf französische Lorbeern nicht geglückt."

entflohen. — Wohl war er lebendig in seinen Sarg genagelt; aber wenn man an denselben das Ohr legte, so hörte man die Poesie ihre lebensvollen Melodien unter dem Leichentuche singen. Heine ist der größte deutsche Lyrifer, und stellt sich ganz naturges mäß neben Goethe und Schiller."

Taillandier hat sich in der mehrgedachten Revue mehrs mals und zu verschiedenen Zeiten über ihn kritisch versnehmen lassen, zuerst furz nach seiner Ueberstede-lung nach Paris, im Jahre 1832\*), wodurch er Heine gleichsam den Parisern als einen Mitbürger und den Franzosen als neuangekommenen freiwilligen Landssmann vorführte. Wehrmals ergriff er bei Gelegenheit einer literarischen Erscheinung aus Heine's Feder seinen kritischen Griffel, zuletzt im Jahre 1852, wo er in dersselben Zeitschrift\*\*), Kritik und Biographie Heine's verbindend, den Dichter wahrhaft seiert. Was übershaupt die französische Kritik über ihn gebracht hat, hat

<sup>\*)</sup> Im Befte vom 15. Degbr.

<sup>\*\*)</sup> Im Hefte vom 1. April, dem auch ein trefflich ausges führtes, von Gleyne gezeichnetes und von J. François gestoschenes Porträt beigefügt ist.

fowohl das Lob zum Gegenstande, welches man ihm wegen feiner in frangoftscher Sprache gebrachten Schriften spendet, als auch dasjenige, welches fie ihm in Anerkennung deffen zuwendet, mas die deutsche Boefie ruhmvolles von der Bluthe des Beine'ichen Beiftes aufzuweisen bat. Die Revue des deux Mondes anerkannte, daß in Beine dem französischen Geiste verwandtes und ähnliches enthalten sei, und nannte ihn dekhalb einmal einen "Voltaire pittoresque et sentimental"; und die Revue ist ein verbreitetes, bochangesehenes parifer Journal und Paris repräfentirt in diefen Dingen das Urtheil von gang Frankreich, was die Aussprüche des Blattes im Intereffe Beine's genügend charafterifirt. G. de Nerval\*) überschüttet aber Beine's Namen mit großartigen Lobes= erhebungen und Prädikaten, worüber die gegenwärtige deutsche Journalistif die Köpfe gar verwunderlich schüt= telt und die Nase rumpft; sie moge indeß in die deutsche Journalwelt früherer Jahre zurüchliden und zuschauen, wie ihre Borganger, selbst die ernstesten, u. a. die Sahrbücher für wissenschaftliche Kritik, und in ihnen ein

<sup>\*)</sup> In ber Revue des deux Mondes v. 15. Sept. 1848.

Immermann und Gans und Barnhagen - brei Namen von großer und wichtiger Bedeutung auf dem Relde der Rritit - über Seine in anerkennendster Beise geurtheilt haben. Goethe felbst außerte sich - nach Edermann - über Beine in folgender Beise flar und verständig, wie's stets seine Art war: "Es ist nicht zu leugnen, er befitt manche glanzende Eigenschaften; allein ihm fehlt die - Liebe. Er liebt so wenig seine Leser wie seine Ditvoeten und fich selber, und so kommt man in den Fall, auch auf ihn den Spruch des Apostels anzuwenden! Und wenn ich mit Menschen= und Engel= jungen redete und hatte die Liebe nicht, so ware ich ein tonendes Erz oder eine klingende Schelle. Roch in diefen Tagen habe ich Gedichte von ihm gelesen, und fein reiches Talent ist nicht zu verkennen. Allein — wie gesagt — die Liebe fehlt ihm, und so wird er auch nic fo wirfen, als er hatte muffen. Man wird ihn fürch= ten, und er wird der Gott derer sein, die gern wie er negativ wären, aber nicht das Talent haben."

Und Friedrich Gent, eine ganz heterogene Persfönlichkeit, fagt in einem Briefe an Rahel (1830) über Heine:

"Bie weit ich es in diefer Lieblingsbeschäftigung, Dichter zu lesen, gebracht habe, werde ich Ihnen an einem Beispiel zeigen, welches namentlich für Sie nicht ohne Intereffe sein kann. - Im vergangenen Jahre fielen mir die Reisebilder von Beine in die Sande. Sie können fich leicht vorstellen, daß ich in der politischen Gefinnung des Berfaffers die meinige nicht wiederfand; und daß mir überdieß manches Unforrefte. Ultra Driginelle in dieser Schrift zuwider sein mußte. Nichtsdestoweniger las ich die drei Bände mit vielem Bergnügen, weil ein großer Theil der eingestreuten Gedichte (nicht alle!) mich im bochsten Grade anzog. Erft vor einigen Tagen entdedte ich fein bereits im Jahr 1827 gedrucktes, mir aber bisber unbefannt gebliebenes Buch der Lieder, wovon ein Abschnitt Ihnen gewidmet ift; und früher schon hatte mir jemand — ich weiß wirklich nicht mehr, wer? — gesagt oder geschrieben, daß Seine bei Ihnen in besonderer Gnade stehe. Ich entschloß mich daher auch sogleich, diese Lieder zu lesen. — Eine gewiffe Anzahl wirkte auf mich mit einem unbeschreiblichen Zauber; und an diefen ergöge ich mich fortwährend, Morgens und Abends; fie sind meiner heutigen Gemüthöstimmung dergestalt homogen, daß ich mich ganz darein vertiesen und versenken kann. — Wenn ich erst wissen werde, wie Sie den gegenwärtigen Brief aufgenommen haben, und ob Sie mich nicht etwa zum Tollhause reif erklären, will ich Ihnen alle die Nummern bezeichnen, von denen das hier Ausgesprochene gilt. Bor der Hand begnüge ich mich, auf ein einziges zu deuten; es steht S. 136."

# Später schreibt Gent:

"Noch immer labe ich mich an dem Buch der Lieder. In Wien ist nur Ein Mensch, der mit mir über
diese Gedichte völlig sympathisitt, der Major Pr., B.
fennt ihn gewiß. Mit diesem bade ich mich Stunden
lang in diesen melancholischen süßen Gewässern. Das
Gedicht, welches Sie loben, ist mir sogar lieber, als
das von Schiller über denselben Gegenstand, so sehr
ich dieß auch immer bewundert habe. Selbst die, welche
an wirkliche Gotteslästerung streisen (wie GötterDämmerung, Fragen u. s. w.) lese ich doch nicht
ohne die tiesste Emotion, und klage mich manchmal
selbst darüber an, daß ich sie so oft und so gern lese.
Solche, wie in dem lyrischen Intermezzo: Nr. XXXII

und XXXVII — möchte ich den ganzen Tag wiedersholen hören. In meiner frischesten Jugend war ich nie so auf die Poesse versessen, als heute. Nie würden wir und besser verstanden haben, und aus vollem Herzen ruse ich mit Ihnen aus: Welche große schöne Ursach muß der Himmel haben, und getrennt zu halten?"—

Ich komme auf die Anerkennung, welche Heine in Frankreich geworden, zurud: dort hat weder Clicque noch Clacque eine Einwirkung auf das Urtheil über ihn gehabt, während bis hieher — selbst über seine Gruft hinaus — in Deutschland der Leidenschaften Sturm noch tobt und ihre Wogen branden. Hier hat in gewissen Kreisen G. de Nerval's\*) bereits oben

<sup>\*)</sup> Eigentlich Labrunier, geb. 1810, endete in einem Anfall von Schwermuth freiwillig im Jahre 1854, bekannt als gründlicher Kenner der schönen Literatur Deutschlands, übers sette Goethe's Faust, der 3 Austagen erlebte (1828, 1833, 1840) und gab ein "Choix de Ballades et poésies" von Goethe, Schiller, Bürger, Klopstock, Schubart, Körner, Uhland 1830, Bürger's Lenore in französischer Bearbeitung 1835 heraus, war einer der beliebtesten und gelesensten pariser Feuilletonisten für sast alle Zeitungen der Hauptstadt und Mitarbeiter an der Revue des deux Mondes; er reiste 1848 durch Deutschland nach dem Orient.

erwähnte Charafteristik Seine's nicht Anklang gefun= den; man hat sie — furz abgefertigt — "bloßes Anti= thesengeklapper" genannt.

Aber gang richtig bemerkt A. Stahr, es fanden fich darin neben zahlreichen Ueberschwänglichkeiten auch scharftreffende Buge. Go fagt er darin u. a.: "Beine ift grausam und gartlich, naiv und perfide, steptisch und gläubig, lyrisch und prosaisch, sentimental und spöttisch. leidenschaftlich und eiskalt, antik und modern, mittel= alterlich und revolutionar zu gleicher Zeit. Er hat alle auten Eigenschaften, und wenn man so will, alle Febler, die sonft einander ausschließen. Er ift der Mensch der Gegenfäte, und das ohne Gewaltsamkeit, durch seine pantheistische Natur, die alle Emotionen empfindet und alle Bilder aufnimmt." Er fest gang richtig Beine's Rampffraft in den unglaublichen Realismus seiner Zeichnung und Darstellung. "Idee und Form - fagt er - identifiziren fich bei ihm vollständig, und niemand besitt in solchem Mage das Relief und die Farbe. Seine Bilder sehen aus wie die Spiegelungen einer Camera obscura, seine Figuren heben fich ab vom Grunde und wirfen durch die Intensität der Illustion ebenso überraschend, wie Porträtbilder, wenn sie aus dem Rahmen träten. Die Borte sind bei ihm nicht Zeichen für die Objekte, sie rusen sie ins Leben. Heine ist halb Franzose, halb Deutscher. Boltaire's schrilles Biggelächter durchtönt mit einem tiefen, melancholischen Tone auch des Knaben Bunderhorn."

Sochst charafteristisch und treffend zugleich rechtfertigt Nerval in wenigen Borten Heine von einem ihm vielfach und vielseitig gemachten Vorwurf, indem er sagt:

"Man hat oft behauptet, Heine achte nichts, nichts sei ihm heilig. Das ist wahr in dem Sinne, daß er das angreift, was kleine Dichter und kleine Könige vor allem achten, d. h. ihre falsche Größe und ihre falsche Tugend; aber Heine achtet und verschafft Achtung dem wahren Schönen, überall, wo er ihm begegnet." Und von seinem Inrischen Intermezzo sagt der junge französtliche Kritiker: "Jeder Bers oder jede Strophe ist ein Tropfen purpurnen Blutes, welches dem edlen Herzen des Dichters, von seiner Hand konvulstwisch gepreßt, entsließet, indem er die tödtliche Wunde den Bliden des indifferenten Hausens aussetzt."—

Die Besammtausgabe seiner Schriften in frangofischer

Sprache erregte in ihren ersten beiden Banden in ganz Paris Anssehen und den äußersten Enthusiasmus unter den jüngeren pariser Literaten; die Feuilletons aller Zeitungen und Blätter begrüßten diese Erscheinung mit dem lautesten Jubel. Ein Artisel aus Paris in Nr. 218 der augsburger allgemeinen Zeitung vom Jahre 1855 enthält darüber das Nähere, und somit war heine's Ziel erreicht; er hatte neuen Balsam auf die Bunde seiner langen Leiden dadurch gefunden — Sonnenblicke in seine verdüsterte Krankenstube; er geshörte auch Frankreichs geseierten Schriftstellern an; seine "Lutèce" hatte ihm diese Ehrenstelle allein erworben; ganz Paris drängte sich dahin, sie zu lesen und anzusersennen.

Auch bei anderen Nationen ist Heine in jungster Zeit eingebürgert. In Holland ift in diesem Jahre eine Uebersetzung seiner Schriften — Poesie wie Prosa — erschienen\*), und in Philadelphia eine Uebertragung seiner Reisebilder in englischer Sprache\*\*); während

<sup>\*)</sup> S. Seine Poezy en Proza door A. van der Hoop. I. deel. Schiedam: Roelants 1856.

<sup>\*\*)</sup> Pictures of Travel. Translated by C. Leland 1856.

ebendaselbst zwei deutsche Ausgaben seiner sämmtlichen Schriften (bei F. B. Thomas und bei J. Beif 1855) erschienen. Die letztere Ausgabe war auf 26 Lieferungen berechnet, jede zum Preise von 25 Cents; sie enthält zudem mehrere Produktionen von Heine, welche in Zeistungen und periodischen Schriften zerstreut gestanden und bis dahin nicht gesammelt herausgegeben worden sind.

Rum Schluffe, und bevor wir ju Beine's Leben während seines langen Siechthums übergeben, liegt dem Lebensschilderer noch ob, fich auf ein Gebiet hinauszuwagen, welches von ihm hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden darf, weil man von gewiffen Rreisen aus fich gemuffigt gesehen bat, dasselbe für prinzipielleinseitige Zwecke auszubeuten, theilweise mit wahrhaft fannibalischer Bolluft das Richteramt der Verfegerung gegen ihn zu üben und das Anathema auszusprechen. Man hat alle Perioden seines Lebens hindurch von dieser Verfolgung nicht nachgelaffen; von seinem ersten Auftreten an, während seines Schmerzenslagers, ja selbst als er das Auge geschloffen hatte, über das Grab binaus, hat jenes Harppengezücht nicht geruht und geraftet. -

Jene Richtung in gewiffen Kreisen unserer Beit, die sich selbst "die fromme" bezeichnend nennt, weil sonst niemand ihr diesen Ramen beilegt, die aber den Schalf im Nacken trägt und den Mantel des Luges und Truges umgehangen. Busen und Schultern des anderen Geschlechts verhüllt wissen will, jedoch verstohlen und lustern binschielt, die Sande faltet, mit den Lippen wispelt und den Ropf himmelwärts richtet; die den Splitter im Auge des Nächsten achtet, aber den eigenen Balken nicht fieht: bat fich splitterrichtend angelegen fein laffen, fich um Beine's Glauben und Rechtgläubigkeit zu kummern und ihn vor aller Welt in öffentlichen Blättern vor ihr Rekergericht zu ziehen. Bie die berliner Muckerzeitung ihren Stab längst über die größten Geister unserer Nation gebrochen und vor ihr ein Goethe und Schiller feine Berechtigfeit gefunden, also ift es auch Beine ergangen; er hat fich darüber getröftet, daß er das gleiche Geschick, dieselben Anfeindungen mit jenen hat theilen muffen. Indeß ist dieses Zelotenthum über ihn mit noch eifrigerer Rigorosität, mit noch maßloserer Beftigkeit wahrhaft hyanenartig hergefallen: und daran mar der "Jude"

Schuld. Bar es aber feine Schuld, als Ifraelit geboren zu fein ?! —

Es hat sich der blödsichtigste Pietismus in Berläums dungen und Borwürsen gegen ihn gleichsam erschöpft, ihm gegenüber Boltaire als engelhaft dargestellt, da er diesen an "Schmuß, Grimasse und wißigem Teuselsdreck überbiete"; ja — einer seiner Jugendfreunde von der Universität her — ich mag keinen Namen nennen — hat von ihm drucken lassen: "Wie der Spötter Arouet schändet er nicht nur, was lebt, auch mit dem, was todt und ehrwürdig, treibt er noch seine Unzucht; durch das Evangelium ist die Welt ein Gottesgarten, mit den heine schen Lehren würde sie ein großes Bordell." Er wirft ihm "bissigen Spott, Bonmot, Persissage, Gift der Gesinnung unter Blumen schöner Worte wor, und wie "seine religiösen Ansichten persid, so seien seine literarischen parteissch". —

Ich werfe mich nicht zum Bertheidiger des bei feinem Leben wie nach seinem Tode vielfach Berlästerten auf, indem die Ansicht bei mir zur Ueberzeugung gesworden, daß niemand auf der Erde berufen ist zum Kritifer des Glaubens und der Glaubensansichten des

Nächsten, viel weniger zum Lästerer und Reterrichter fonfessioneller Scheidungen wie individueller Gedanken und Meinungen in Glaubensfachen. Das ift eines Jeden ausschließlich eigene Angelegenheit, deren Ordnung ihm allein obliegt ohne irgendeine Einmischung eines Anderen. Berruchte Sande aber waren es, die nicht abließen wider ihn und zur Feder griffen, als er, auf das Leidenslager von schwerer Krankheit niedergeworfen, hilflos dalag, um ihn auch da noch zu verunglimpfen und zu begeifern. "Es scheint, der liebe Herrgott macht Experimente mit mir; ich wünschte, er hätte dazu einen Anderen fich auserseben"- sagte er geistesstart noch furz vor seinem Ende. Und als ein Freund, der ihn besuchte, fich seines "Wiederhinmendens jum Glauben und ju Gott" freute, erwiderte er: "Er wird mir verzeihen, denn das ift fein Metier."

Ich glaubte, auch diese Glaubenskritik, der man Heine unterworsen hat, berühren zu muffen, ohne sie in irgendeiner Richtung hin auszubeuten, sondern sie bloß zu erwähnen. Eine Zeitepoche wie die unserige, die in gewissen und weitausgedehnten Kreisen alles mit der Elle des positiven Glaubens mißt, Talent und

Benie nach ihren beschränkten Sakungen und Normen engbergig beurtheilt und ihnen Bahn und Birtungsfreis nur eröffnet, wenn fie fich ihrer Richtung gleichsam zu akklimatifiren wiffen, sie aber von fich weift, wenn fie fich in ihre spanischen Schnürstiefel nicht ein= zwängen laffen, ift gewiß und wahrhaftig nicht geeignet und berufen zu unparteiischem Urtheil; sie übt voll Vorurtheil und nach vorgefaßter Meinung nur ein Bericht, wie es die ebenso korrumvirte Zeit der Beren-, Reger- und Inquifitionsprozesse geübt; sie baute ebenso gern wie jene wiederum Holzstöße und Scheiterhaufen. um ihren Urtheilssprüchen der Verdammnik durch Flammenezekution das fehlende Ansehen und reichhal= tigen Effekt zu verschaffen, uneingedenkt der "Liebe", die der große Stifter des Christenthums und seine Lebre verfündeten.

Als Mensch dem Nebenmenschen gegenüber lebte Seine bis zum letten Todesröcheln seiner Brust als ein wahrer Christ, helsend, wo immer er konnte: Züge seiner Menschenfreundlichkeit, der Sanstmuth seines Charakters, echter wahrer Freundschaft, inniger Kindesliebe sind mehr als zur Genüge bekannt

geworden, und fein rigoroser Eiserer hat es gewagt, in dieser hinsicht einen Stein aufzuheben; man hat seine guten Eigenschaften, deren ihm so viele eigen waren und womit er so reich ausgestattet war, mit — Stillsschweigen übergangen, während man mit Ungestüm und Lärm sonst über ihn hergefallen ist. Die über ihn zu Gericht gesessen, standen ihm fern; sie haben ihn nie durch eigene Anschauung und durch Jusammenleben mit ihm kennen gesernt. —

Soren wir ihn schließlich aus seinem 1851 verfaßten Testamente kennen; er sagt darin:

"Ich verbicte, nach meinem Tode meinen Körper einer Autopste zu unterwerfen, und da meine Krankheit oft einem starrartigen Zustande glich, so soll man mir vor der Beerdigung eine Aber öffnen. . Ich wünsche, daß mein Leichengang so einsach wie möglich sei, und daß die Kosten meiner Bestattung die eines gewöhnslichen Bürgers nicht übersteigen. Obwohl ich zur lutherischen Kirche gehöre, wünsche ich nicht, daß ein Geistlicher derselben meiner Leiche folge; auch verzichte ich auf jede andere heilige Handlung zur Feier meines Leichenbegängnisses.

"Diefer Bunich ift keineswegs aus dem ichwachen Billen eines Freigeistes bervorgegangen : vielmehr habe ich seit 4 Jahren allen philosophischen Stolz abgelegt und mich wieder religiösen Ideen zugewandt. 3ch fterbe mit dem Glauben an Ginen ewigen Gott. Erschaffer der Belt, deffen Barmbergigfeit ich anrufe für meine unsterbliche Seele. Ich bedauere, in meinen Berken oft von beiligen Dingen respektlos gesprochen zu haben; aber ich murde hierbei weit mehr von dem Beitgeiste fortgeriffen, als von dem eigenen Triebe. Benn ich ohne mein Biffen die auten Sitten und die Moral beleidigt, welche die mahre Kraft alles Glaubens find, fo bitte ich Dich, mein Gott, und die Menschen um Berzeihung! Ich verbiete, daß an meinem Grabe eine Rede, sei es deutsch oder frangofisch, gehalten werde. Gleichzeitig erklare ich, es sei nicht mein Bunsch, daß meine irdischen Ueberreste nach Deutsch= land gebracht werden. Die große Aufgabe meines Lebens mar das Bestreben, ein bergliches Berhältniß zwischen Frankreich und Deutschland berzustellen." —

Gehen wir zu den letten Lebens- und Leidensjahren Beine's über; ichwere Prufungen wurden ihm beschieden;

er hat fie mit einer Kraft ertragen, wie fie selten ift unter Millionen: seine Geistestraft blieb ungeschwächt und aufgerichtet unter ber Folterqual seiner Lewen.

Das Jahr 1847 war das verhängnisvollste, unsseligste im Leben Heine's, indem er plöplich von einer Krankheit befallen ward, die sich als unheilbar bald herausstellte, durch die Bemühungen seines ausgezeichsneten Arztes, des Dr. Gruby, aber im Lause der Zeit derartig für den Leidenden gehoben und erleichtert wurde, daß ihm, der anfangs am ganzen Körper geslähmt und des Augenlichtes beraubt war, durch ärztsliche Kunst die Bewegung der Arme wie das Gesicht wiedergegeben wurden. Hören wir zunächst über die Krankheit und ihren Berlauf den Kranken selbst, der einigemal selbst Beranlassung nahm, in Briesen an Freunde, und sogar einmal in einer Berössentlichung an das Publikum, sich darüber auszusprechen.

Als er auf den Rath seines Hausarztes die Bader von Baréges im Pyrenäengebirge besuchte, schrieb er von dort an seinen Freund und Verleger Campe im Oft. 1846 darüber, indem er gleich dem Merkutio selbst angesichts des Todes noch nicht seinen Humor verlor.

"Meine Meinung, binfichtlich meiner Krankheit, gebt dahin, daß ich nicht mehr zu retten bin, daß ich aber nielleitht noch eine Beile, ein oder zwei Jahre, in einer trübseligen Agonie mich binfristen kann. Nun, das geht mich nicht an, das ift die Sorge der ewigen Götter, die mir nichts vorzuwerfen haben und deren Sache ich immer mit Muth und Liebe auf Erden vertreten babe. Das holdfelige Bewußtsein ein schönes Leben geführt zu haben, erfüllt meine Seele felbst in diefer fummervollen Zeit, wird mich auch hoffentlich in den letten Stunden bis an den weißen Abgrund begleiten. Unter uns gesagt, dieser lettere ift das wenigst Furchtbare; das Sterben ift etwas schauderhaftes, nicht der Tod, wenn es überhaupt einen Tod gibt. Der Tod ift vielleicht der lette Aberglaube. Bas foll ich zu dem Bufall sagen, der eben in jetiger Zeit eine falsche Todesnachricht von mir in Deutschland verbreitete? Diese bat mich eben nicht ergöglich gestimmt. Zu andern Beiten hatte ich darüber gelacht. Bum Glud hatte ich fast gleichzeitig einen Artifel in der allg. Zeitung, der meinen Keinden gewiß eine Freude verdorben hat, wenn fie nicht etwa felbit jene Nachricht geschmiedet. Daß

ich Ihnen den Troll noch nicht geschickt, ist wahrs lich nicht meine Schuld; die Familiengeschichten hatten mir alle gute Laune geraubt, und die zunehmende Krantsheit verhinderte mich, das Gedicht nachträglich so auszurüsten, wie ich es gern thäte; jest aber will ich es, wie es auch gehe, schnell fördern und werde es bei meiner Ankunft in Paris schnell vornehmen. Mein Geist ist klar, sogar schöpferisch geweckt, aber nicht so beseligend heiter, wie in den Tagen meines Glücks."

Benig geftärkt kehrte er aus den Bädern zurück, ohne daß er sich jedoch durch seinen fortwährend sehr beunruhigenden Zustand in Zimmer und Bett bannen oder seine heitere Lanne sich ganz von den Leiden des Körpers rauben ließ. Seit dem Herbste 1847 war er aber fortdauernd ans Bett gefesselt, mährend er in demselben wiederum sehend die Feder führen und zu den manichfaltigsten literarischen Arbeiten wie zu poetischer Produktion geschickt war. Journaliskengeschwäß in deutschen Blättern, besonders von solchen deutscher Touristen ausgehend, die nach Paris gekommen und ihn besucht hatten — denn er ließ fast jeden vor sein Krankenlager treten, der sich bei ihm anmeldete — veranlaßten ihn

unterm 15. April 1849 eine öffentliche Erklärung in die augsburger Zeitung ruden zu lassen, des Inhalts:

"Deutsche Blätter, namentlich die berliner Zeitungen. baben über meinen Gefundbeitszustand, sowie auch über meine öfonomischen Verhältnisse einige Nachrichten in Umlauf gesett, die einer Berichtigung bedürsen. Ich laffe dahingestellt sein, ob man meine Krankbeit bei ihrem rechten Namen genannt hat, ob sie eine Kamilienkrankheit (eine Krankheit, die man der Familie verdankt), oder eine jener Privatkrankheiten ift, woran der Deutsche, der im Auslande privatisirt, zu leiden pflegt; ob sie ein französisches ramollissement de la moelle épinière oder eine deutsche Rückgratschwindsucht - fo viel weiß ich, daß sie eine sehr garftige Rrant. heit ist, die mich Tag und Nacht foltert und nicht bloß mein Nervenspstem, sondern auch das Gedankenspstem bedenklich erschüttert bat. In manchen Momenten, befonders wenn die Krämpfe in der Birbelfaule allzu qualvoll rumoren, durchzuckt mich der Zweifel, ob der Mensch wirklich ein zweibeiniger Gott ift, wie mir der felige Professor Begel vor 25 Jahren in Berlin verfichert hatte. Im Wonnemond des vorigen Jahres

mußte ich mich zu Bette legen und ich bin feitdem nicht wieder aufgestanden. Unterdeffen, ich will es freimuthig gestehen, ist eine große Umwandlung mit mir porgegangen: - ich bin kein gottlicher Bipede mehr: ich bin nicht mehr der "freieste Deutsche nach Goethe", wie mich Ruge in gefünderen Tagen genannt bat; ich bin nicht mehr der große Beide Nr. 2, den man mit dem weinlaubumfränzten Dionpfus vergeblich, während man meinem Collegen Rr. 1. den Titel eines großberzoglichweimarischen Jupiters ertheilte; ich bin kein lebens= freudiger, etwas wohlbeleibter Bellene mehr, der auf trübsinnige Nazarener beiter berablächelt - ich bin jest nur ein armer todtfranker Jude, ein abgezehrtes Bild des Jammers, ein unglücklicher Mensch! Soviel über meinen Gesundheitszustand aus authentischer Leidensquelle. Bas meine Bermögensverhältniffe betrifft, so find fie, ich gestebe es, nicht überaus glanzend; doch die Berichterstatter der obenermähnten Tagesblätter überschätzen meine Armuth und fie find von gang befonders irrthumlichen Unnahmen befangen, als habe sich meine Lage dadurch nur noch verschlimmert, daß mir die Benfion, die ich von meinem seligen Dheim

Salomon Beine genoffen, seit dem Ableben desselben entzogen oder vermindert worden sei. Ich will mich mit der Genefis dieses Jrrthums nicht befaffen, Erörterungen vermeidend, die ebenfo fummervoll für mich, wie langweilig für andere fein möchten. Ther. dem Irrthum felbst muß ich mit Bestimmtheit entgegentreten, damit nicht mein Stillschweigen einerseits die Freunde in der Beimat beunruhige, die just das edelste Gemüth trafe, das jemals sich mit schweigendem Stolze in einer Meuschenbruft verschloffen hielt. Trop meiner Abneigung gegen Besprechung perfonlicher Bezüge finde ich es dennoch angemeffen, folgende Thatsachen hier vorzustellen. Die in Rede stehende Ben= fion ift mir seit dem Ableben meines Dheims Salomon Beine, ruhmwürdigen Andenkens, feineswegs entzogen noch vermindert worden, und sie wurde immer richtig, bei Beller und Pfennia ausgezahlt. Der Bermandte. der mit diesen Auszahlungen belaftet, bat mir, seitdem sich mein Krankheitszustand verschlimmert, noch außerordentliche trimeftrielle Bufchuffe angedeihen laffen, die, zu gleicher Zeit mit der Benfion ausgezahlt, den Betrag derselben fast auf das Doppelte erhöhten. Derselbe Berwandte hat ferner durch eine großmuthige Stipulation zu Gunsten des viel theuren Beibes, das mit mir ihre irdische Stüße verliert, auch die bitterste aller Sorgen von meinem Krankenlager verscheucht. — Mancherlei Anfragen und Anträge, die in liebreichen, jedoch mitunter sehr sehlerhaft adressirten Zuschriften aus der Heimat an mich ergingen, dürsten in obigem Geständnisse ihre Erledigung sinden. — Den Herzen, welche verbluten im Baterland, Gruß und Thräne!"

Ueber seine langjährigen Leiden laffe ich Augenzeugen reden. Elise von Sobenhausen, welche ihn in Paris besuchte, schrieb:

"Es war ein wunderschöner Tag gewesen, das Abenderoth färbte den klaren himmel schon winterlich zur Rachmittagsstunde, die aber in Paris natürlich Borsmittag heißt, als wir bei heine vorgelassen wurden. Der Anblick seiner Leiden war weniger erschütternd, als wir gefürchtet hatten; die Krankheit hat sein Gesicht durchaus nicht entstellt, sondern es bis zum höchsten Grade vergeistigt. Das Bild, welches ihn auf dem Krankenbette darstellt, ist ähnlich; nur ist sein Gesicht noch schmaler und leidender. Sein Aeußeres hat sich

eigentlich sehr wenig verändert, er gleicht noch vollfommen seiner Jugend. Erscheinung, wie wir ihn vor beinahe dreißig Jahren in Berlin gesehen hatten. Rur das Saar war damals von bellerem Blond und der Bart noch nicht vorhanden. In der Awischenzeit dieser langen Jahre soll er einmal beinabe unförmlich ftarf gewesen sein, wie er versichert: Die Annäherung des traurigen Ruckenmarfleidens bat aber bald feine Blieder abgezehrt. Die Beine und Auße find gang fraftlos und frampfhaft verfrümmt durch die unerträglichsten Nervenschmerzen. Seit fünf Jahren tann er das Zimmer nicht mehr verlaffen und vertauscht nur auf einige Stunden das Bett mit dem Lehnseffel. Opinm ift feine tägliche Nahrung und allein im Stande, ihm die Qualen erträglich zu machen. Es ift mahr= baft staunenswerth, daß eine Rrantheit, die ihren Sig in den feinsten Nervengeflechten hat, nicht zerstörend auf die Organe des Beiftes zu wirken vermochte. follten bei Beine den glanzenoften Beweis davon erhalten.

"Er hatte einen seiner schlimmsten Tage und schon zum zweitenmale Opium genommen. Schwach und

flagend empfing er uns in seinem Bett, das gegen die Einwirkung von Zugluft und Licht von einem grünen Schirm umftellt mar. Er versicherte, völlig unfähig zum Sprechen zu fein, und bat uns, unseren Befuch doch ja am folgenden Tage zu wiederholen. Dennoch that er einige rasche, lebhafte Fragen, die ein Gespräch anknupften, das ihn erheiterte. Seine Stimme wurde nach und nach fraftiger; er lachte, er sprach mit der unvergleichlichen Mischung von Scherz und Ernst, die ihn zum Schöpfer des poetischen humors in Deutschland gemacht hat. Wer mit geschlossenen Augen ihm zuhörte, mußte ihn für kerngefund halten. Gin einziger Moment der Anregung batte genügt, daß der Beift fich, trot der Schmerzensbande des Körpers, in ungeschwächter Kraft entfaltete. Die Erinnerung an die Bergangenheit, an seine Jugend, an das gute Berlin vor dreißig Jahren, erfreute ihn gang besonders.

"Traurig wurden wir daran gemahnt; der Kontrast seines früheren Lebens mit dem jetigen Leidenszustand drängte sich zu peinlich auf. Dabei ist seine Wohnung nach deutschen kleinstädtischen Begriffen sehr düster und

beschränkt: sie liegt zwei Treppen boch und geht nach dem Sofe, mas in Baris indeffen als ein Borzug betrachtet wird; der Straßenlärm ist allerdings gedämpft durch die hoben Mauern. Aber es ift doch gar zu traurig, daß der franke Dichter nie den belebenden Sauch eines frischen Luftzugs empfinden fann in diesem fteinernen Biered, daß fein Frühlingsgeton, fein Bogelgezwiticher, fein Säuseln gruner Baume bringen fann ju dem Ganger des Lenges, um ihn ju erquicken in feiner traurigen Blindheit und Silfelofigfeit. Transport ins Freie ift bei den engen boben Treppen fast eine Unmöglichkeit, und Beine bat ibn noch nie gewagt. Bei ausbrechender Keuersgefahr ware deghalb auch eine Rettung faum zu bewirken. Rurg, diese gefängnifartige Bohnung erschien uns wie eine traurige Bermehrung feiner Leiden. Bir redeten ihm gu, fle womöglich mit einer Varterrewohnung zu vertauschen. oder nach Deutschland zu kommen, um das Bad Deynbaufen in Bestfalen zu gebrauchen, das Bunder thun foll bei Rudenmarkeleiden und wo wenigstens seine Leidensgefährten in Rollftühlen die frische Luft und erheiternde Geselligkeit genießen konnen. Nur fürchtete er die Schwierigkeit der Reise und daß seine Frau in einem kleinen deutschen Bade als Pariserin sich unglück- lich fühlen würde. Die Rücksicht, welche er stets für diese zeigt, und die Dankbarkeit, wovon sein Mund für sie übersließt, sind untrügliche Beweise für ihre Pflichttene und ausopfernde Pflege. Heine bezeichnete sie als den Segenstand einer romantischen Reigung, der nach fünfzehnjähriger Ehe noch immer das Ideal der Beib- lichkeit für ihn geblieben sei. Sein unvergleichlich schönes Gedicht im Romancero, an Mathilde, hat ihr ein dauerndes Denkmal gestisstet.

"Diese liebevolle Gattin und die Tröstungen der Religion sind die Engel, welche an seinem Schmerzens- lager stehen. Man hat es fast zu einer Streitsrage gemacht, ob Heine den letzteren zugänglich sei oder in der sarkastischen Auffassung seiner muthwilligen Jugend- laune verharre. Er sagte darüber wörtlich: "Mir erging es wie dem verarmten Manne, der alles verloren und den Hungertod vor Augen hat, als er unerwartet in einem vergessenen unbeachteten Schubsache seines Geldschranks noch eine Million entdeckt. So war ich durch den Verlust des unschätzbaren Gutes, der Ge-

fundheit, bankerott geworden an allem irdischen Glud; da fand ich in meinem Gerzen einen stillen Ort, wo der Schat der Religion bis dabin unbeachtet geruht hatte, ich bin dadurch vor dem Berschmachten gerettet worden." Dag er dieses Geständniß nur denen macht, auf deren Sympathie er rechnen fann, ift ein Zeichen, daß auch ihm die edle Scheu eigen ift, von beiligen Dingen nicht por profanen Ohren zu reden. Auch ift er, trop seiner Rränflichkeit, noch immer ein zu höflicher und liebenswürdiger Birth, um feinen Besuchen durch direften Biderspruch entgegenzutreten. Daher die verschiedenen Auslegungen seiner Ansichten, wie fie noch fürzlich mit einem gewiffen Triumph unter das Bublifum gebracht worden find. Den Gewiffenszwang der Ungläubigen hat Beine aber noch entschiedener von fich gewiesen, als den der Gläubigen, die denn doch wenigstens eine gute Absicht mit ihm hätten und nicht, wie die anderen, ihrem eigenen Sochmuth und Beistesdunkel mit feiner erschlichenen Beiftimmung schmeicheln wollten.

"Mit Wehmuth schieden wir von dem franken Dichter; er hob mit der hand das gelähmte Lid von dem einen Auge, das noch etwas Sehkraft besitzt, um uns einen Abschiedsblick nachzusenden, und reichte uns die bleischen, seinen Bachshände. Der letzte Schimmer des Abendrothes warf einen Berklärungsschein über das Schmerzenslager; es schien der Nimbus der Poesie zu sein, der einem Lieblingsdichter Deutschlands gebührt."

"Bas macht Beine?" fagt der Romponist und Musitdireftor Siller von Röln in einem Zeuilletonartifel aus Baris in der kölnischen Zeitung - "das ift eine Frage, die nie öfter gethan worden, als feitdem man den berühmten Dichter von schweren Leiden beimaesucht weiß - seine Freunde und Gegner begegnen fich jett in ihrer Theilnahme. Es ist freilich nichts gunstiger für einen hervorragenden Menschen, als wenn es ihm schlecht geht — höchstens zu sterben dürfte noch vortheilbafter fein. Wenn indes Boltaire ein Jahrhundert feiner Unfterblichfeit gegen eine beffere Berdauung gern eingetauscht hätte, dann weiß ich nicht, wie viele der= gleichen der arme Beine zu geben versucht sein könnte, um sein Rrankenlager verlaffen zu dürfen. Seit zwei Jahren ift er ununterbrochen an dasselbe gefeffelt, und taum ift irgend eine Hoffnung da, es werde je auch nur eine geringe Besserung in seinem Zustande eintreten.

Ift aber der Körver fast ganglich gelähmt, so ist dem Beiste die vollkommenste Schwungkraft geblieben — ist der erstere in die enge Schlafftube gebannt, fo tummelt fich der lettere frei umber, auf allen Gebieten des Ge-Und nicht allein das - große und kleine Begebenheiten, große und fleine Berfonlichkeiten nebmen das Interesse des humoristischen Boeten nach wic vor in Anspruch, und von allen möglichen Erscheinungen in der Runft wie im Leben nimmt er Rotig. Mis ich an seinem Bette saß und er mir abwechselnd sprach vom lieben Gott und von Meyerbeer, vom König von Breuken und von mir felber, vom frankfurter Barlament und von seinen Gedichten, da war mir's zuweilen, als flanirte ich wie vor fünfzehn Jahren mit ihm auf dem Boulevard des Italiens herum. Aber abgeseben von dem mich aus folchem Traume reißenden Anblicke deffen, was mich umgab, famen zuweilen auch Rlagen auf die Lippen des Leidenden, zu welchen der früher so gefunde, das Leben so reichlich genießende Mann da= mals feine Beranlaffung hatte. Doch auch dann, wenn er von seiner Rrankheit, von seiner hoffnungelosen Bufunft fpricht, zeugen die Rube, die Refignation seiner

Worte von einer rieftgen psychischen Kraft. Und mas diese Unversehrtheit des heine'schen Beistes vollends beweist, ist die starke Dosis von — wie soll ich es nennen? - von Schalfhaftigkeit, die seinen Urtheilen über Große und Geringe, über Freund und Feind beigegeben ift. Er gehört noch immer mehr oder weniger zu den Geistern, die verneinen - aber wir wiffen ja au unserer Berubigung aus Goethe's Rauft, daß diefelben im Simmel gar nicht so übel angeschrieben sind. Bu einem Schluffe auf die Ansichten, zu welchen unser Dichter jest in Bezug auf die hochsten Dinge gelangt ift, will ich übrigens biermit durchaus feine Beranlasfung gegeben haben — ich weiß nicht, was er glaubt aber wenn ich auch glaube, daß er es weiß, so glaube ich doch nicht, daß er so leicht hierüber irgend jemandem gang reinen Bein einschenft.

"Beine's Züge find interessanter, man könnte fast fasgen, schöner geworden, als sie je gewesen. Die eingesfallenen Bangen lassen das edle Oval des Ropfes, so wie die feingeschnittene Nase traurig klar hervortreten. Die Augen sind geschlossen, nur das rechte kann er zum Seben benugen, wenn er das mude, darüber hinfallende

Augenlid mit den Fingern in die Hohe hebt. Der ziemslich kurz abgeschnittene dunkle Bart bedeckt das Kinn; selbst über die Bekleidung des mächtigen Schädels haben Zeit und Leiden keine Gewalt ausgeübt, denn die Haare sind braun und dicht wie ehemals. Wahrshaft idealisch schön ist die weiße, schlanke Hand geworden; sie gehört nach der Eintheilung von Carus gewiß ganz und gar in die Klasse der rein psychischen. Leider sind alle diese poetischen Dinge allzu elegischer Natur, und man muß dem kranken Poeten, wenn man ihm wohl will, seine Pausbacken und seinen behäbigen Embonpoint zurückwünschen, welche ihn ja nie vershindert haben, die duftigsten Lieder zu dichten."

Der leider zu früh ruhenden Feder Max Baldau's verdanken wir ein humoristisches Genrebildchen, welches uns Heine's und seines Berlegers Campe Zusammenstreffen schildert, indem er erzählt:

"Ein überaus behäbig aussehender, wohlbeleibter, feft auftretender Mann, mit einem runden Ropfe, sehr expressiven Augen, weißem, sorgfältig geknüpftem Salstuche, hoch herauf geknöpftem Rocke und absonderlichem Hute steuerte fürzlich vom Hotel Balvis nach heine's

Wohnung. Der Mann war nicht jung, er hatte ftark gebleichtes Haar, aber troß dessen ein frisches, runzelfreies Gesicht und große Beweglichkeit, so daß er mühelos die Etage erreichte.

Er zog die Schelle. Gin Madchen erfchien.

"Je voudrais bien parler à Monsieur Heine."

"Ah, Monsieur est si malade, il ne peut pas parler à personne. Impossible, Monsieur, de vous annoncer."

"Mademoiselle, il n'y aura jamais de règle sans exception.... Ayez la complaisance de lui présenter ma carte." — —

"Entrez, Monsieur."

Die Thur ging auf. Zwischen dieser Treppenthure und einer zweiten war ein Korridor, der sich mit einem Schritte durchmeffen ließ. Dieser kleine Raum bedeutete im Augenblicke eine Reihe von Jahren, er bedeutete einen Sprung vom höchsten Bohlbefinden und heiters sten Lebensgenusse, von jenem ausgelassenen, allzeit fertigen und nie sein Ziel versehlenden Bige, welcher Heine auszeichnet, zu all dem Jammer, zu der Nieders geschlagenheit und dem Gefinnungswechsel, die seit drei Jahren die Feuilletonisten beschäftigten.

Der Schritt ward gethan.

Der Kranke hatte sich auf seinem Lager halb aufgerichtet und streckte dem Eintretenden die Rechte entgegen, während er mit den Fingern der linken Hand das gelähmte Augenlid hob. Die Hand faßte sich warm und völlig normal an, sie war nicht einmal magerer als sonst. Heine schien lange nicht so frank, als man ihn geschildert.

"Nun, das ift brav von Ihnen," fagte er, "brav, lieber Campe, daß Sie endlich einmal fommen." Und der Dichter schüttelte seinem Berleger, den er im Bintermarchen so köftlich besungen, herzlich die Hand.

Campe hatte sich einer Sündslut von Grüßen zu entledigen und ebenso viele Fragen des "Todtfranken" zu beantworten, der immer lebhafter und gemüthlicher wurde.

"Und meine Mutter, was macht meine Mutter?" fragte er wiederholt.

Es gibt Leute, denen diese Anhänglichkeit des ",herzlofen Spotters" ein arges Dementi gibt; es gibt deren freilich auch, die womöglich nicht begreifen könsnen, wie der Verfasser des Salon überhaupt — eine Mutter haben kann.

Stunden belebteften Gedankenaustausches gingen darüber hin, und jede neue Bendung zeigte, daß Seine nicht allein vollständig Berr feiner Denkfraft fei, fondern auch, daß seine Rörverschwäche - wir sagen nicht: seine körverlichen Leiden — von den Touristen überschätzt worden ift. Er ift nur in einem Bunkte verandert, und diese Beränderung gereicht nicht zu feinem Nachtheile. Alle, die früher mit ihm in Berührung famen, beklagten fich über eine gewiffe Unstätheit, er war nicht zu fixiren, er sprang hastig von einem Begenstande zum andern über, während er sich jest gern in jedes Thema versenkt, das Interesse bietet. Er hat alfo eber ein hobes Stadium mannlicher Reife erreicht, als seine Mannheit durch Ronzessionen an den Glauben eingebüßt. Auch feine alte Beife, Scherz an Scherz zu reihen und Wig auf Wig folgen zu laffen, hat er behalten; er spricht fast nur in Pointen. Campe, ber ihn durch langjährigen Berkehr hinlänglich kennt, bütete sich auch wohl, der nervösen Reizbarkeit des

Dichters Stoff und Halt zu geben. Er behandelte den Mann wie einen Gesunden, und hatte denn auch einen Gesunden vor sich, so weit eine Rückenmarkslähmung irgend erlaubt.

Man kann sich einen Begriff von der Art dieser, eine Woche lang täglich fortgesetzten Unterhaltung machen, wenn man hört, wie der Berleger dem Dichter ein neues Manuskript ablockte.

"Sie arbeiten viel," fagt Campe; "wo fort und fort gegrbeitet wird, muß doch endlich etwas zum Abschluß fertig werden. In Deutschland haben wir zur Zeit den Haussuchungsrummel, ich will doch sehen, ob in Paris bei Heinrich Heine eine Haussuchung kein Resultat liefert."

"Scelerate Casca, quid moliris? Wiffen Sie, daß ich seit Jahr und Tag nur am Ruine des "Buches der Lieber" arbeite?"

"Daran waren Sie nicht mehr betheiligt als ich, der ich das Buch der Lieder erst habe stereotypiren lassen und es eben erst in reichster Ausstattung ausgegeben habe. Indes wurde mir das Gelingen dieses neuen

Planes doch Freude machen und wahrscheinlich den Ausfall decken. Also kurzen Prozeß: Her damit!"

"Ja, einen neuen Band Gedichte können Sie haben, aber Sie muffen mir ihn heillos bezahlen, denn..."

"Benn Sie die Saiten zu stramm spannen, mögen Sie Ihr Papier behalten, man kann auch Gold zu theuer kaufen."

Die Szene endete damit, daß Heine lachend ausrief: "So viel hat der große klassische Goethe in seinem ganzen Leben nicht für all seine Gedichte bekommen! Und ich armer, franker Mensch, der ich keine Excellenz bin, michle hier auf dem Bette einen alten Fuchs so glorios an!"—

Adolf Stahr hat gleichfalls über die Leidenstage Seine's berichtet; er besuchte ihn zulet im October 1855. — "Ich traf ihn," erzählt er, "genau in demsselben Zustande, wie ich ihn vor fünf Jahren zum letztenmale gesehen hatte. Ich fand ihn auf einer niedrigen Coupette liegend, einen Bleistift und eine Schreibmappe vor sich; denn er hatte, wie er sagte, den Versuch gemacht, bei der Erkrankung seines Sekre-

tärs selbst etwas zu schreiben. Sein Aussehen war im Ganzen scheinbar wenig verändert. Er äußerte herzeliche Freude, mich wieder zu sehen. "Ihnen muß es märchenhaft vorkommen, daß Sie mich noch am Leben treffen," sagte er; "ist es mir doch zuweilen, als löge ich mir selber damit etwas vor, wenn ich aus meinem Opiumschlase auswache und mich noch in einer Stube wiederfinde."

"Aber glauben Sie nur," fuhr er fort, ohne meine banale Entgegnung: daß ich ihn eigentlich besser ausssehend fände, als vor fünf Jahren, zu beachten, "glauben Sie nur, das nächstemal sinden Sie mich nicht mehr! Es wäre auch allzu langweilig für meine Freunde; es gehört eine Theilnahme von Kautschuft dazu, um solche Ausdehnung auszuhalten!" Er erzählte dann von seinem Umzuge in die neue Wohnung, die er sich auswählen lassen, weil sie die Möglichseit gewährte, ihn in guten Stunden auf dem breiten, mit einer Marquise überdachten, und durch Tapetenwände vor Zug geschützten Balton, auf einem eigens dazn bereiteten niedrigen Lager, frische Lust und Sonnensschein genießen zu lassen, und hieß mich hinaustreten,

um mich der Aussicht auf die grünen Baume und das ferne Leben der Elpfäischen Relder zu erfreuen. Als ich beides nach Gebühr lobte, bemerkte er: "Sie können nicht wissen, wie mir zu Muthe war, als ich nach so vielen Jahren von da aus zum erstenmale wieder mit meinem einen halben Auge die Welt fab, und es war doch so wenig. 3ch batte mir das Overnglas meiner Frau auf mein Lager reichen laffen und fah mit unglaublichem Bergnugen einem Baftetenbackerjungen nach, der zwei Damen in Krinolin-Roden seine Pastetchen anbot, und einem fleinen Bunde, der daneben auf drei Beinen an einem Baume stand und ....! Da machte ich das Glas zu; ich wollte nichts mehr sehen — denn ich beneidete den Sund!"

Die Barterin kam, ihm einen Trank zu reichen, und trug ihn dann, wie man ein Kind trägt, auf den Händen, von der niedrigen Coupette, auf welcher ich ihn hingestreckt gefunden, wieder in sein Bett zurück. Er hatte unterdessen das Gespräch auf Deutschland gebracht und sich über die Angriffe beklagt, die er in letzter Zeit dort erfahren habe, wosur ihn, seiner Aus-

fage nach, die Erfolge entschädigten und tröfteten, die feine Sachen in der frangofischen Uebersetzung in Frankreich davontrugen, und bemerkte schließlich mit feinem eigenthumlichen leifen und beimlichen Lachen: "Babrend meine Freunde mich in Deutschland prügeln, trägt man mich in Frankreich auf Banden. Sie faben es ja eben!" - 3ch gab ihm zu, daß feine "Lutetia" viel Anstoß erregt habe, und nicht ohne Grund. unterbrach mich mit den Borten: "Ab, ich weiß, ich weiß, bei Ihnen auch! Dan bat es mir geschrieben. Aber bei Ihnen fann ich das nachseben. Sie find ehrlich als Freund und Feind; und dann hat man es Sie ja auch, wie ich gehört habe, im lieben Baterlande entgelten laffen, daß fie mich einmal gelobt und als den Borboten Aristophanes' qualifizirt haben. doch bin ich gerade ein so guter Aristophanes, wie ihn die beutigen Athener verlangen können, und ich glaube, bei dieser Vergleichung komme wenigstens ich nicht zu fura!"

Nerval's ungluctliches Ende durch Selbstmord hat Geine'n, wie er selbst gestand, als der schwerste Schlag getroffen. "Er war mir ein Freund, wie ich seit 25

Jahren in Frankreich keinen besessen. Ich glaubte nicht, daß ich seinen Berluft so lange überleben würde!"

Im ganzen fand ich ihn denn doch viel leidender, als vor fünf Jahren, und seine produktive Rraft im Gespräche nicht mehr so unablässig sprudelnd als sonft. Ein furchtbarer Buften, der fich feit einiger Zeit eingestellt batte, unterbrach oft unsere Unterhaltungen mit so entsetlichen Anfällen, daß ich ein paarmal glaubte, der Unglückliche muffe ersticken. Benn wir aber in solchen Augenblicken uns entfernen wollten, so winkte er uns mitten in dem fonvulfivischen Ringen heftig mit der Sand, zu bleiben; und mahrend wir es für unmöglich hielten, daß nach einem folchen Anfalle die durchschütterte Bruft noch Rraft zu einem Worte behalten haben fönnte, nahm er schneller, als wir glaub= ten, das unterbrochene Gespräch wieder auf. humor verließ ihn felbst bei dieser Steigerung seiner Leiden nicht. Man erzählte uns, daß er nach den erften dieser Anfälle einmal seinen Arzt gefragt, ob diese An-Als der fälle nicht seinen Tod beschleunigen würden. Arzt dieß verneinte, erwiderte er: "Sagen Sie das wenigstens nicht meiner Frau; fie hat fo schon genug ju leiden." Als der Arzt seine Brust untersuchte und ihn dabei fragte: Pouvez-vous sisser? antwortete er: Hélas, non! pas même les pièces de Monsieur Scribe!

te niát

2!"

dende.

aft in

ioni.

cinar

n mi

nibte.

r İl

infte

mit

11115

ne

4.

ŧ

ſ

l

lleber die gegenwärtigen Zustände Frankreichs und der französischen Welt äußerte er sich mit merkwürdiger Bestimmtheit. "Es hilft alles nichts," sagte er einmal, "die Zukunft gehört unferen Feinden, den Kommunisten, und Louis Napoleon ist ihr Johannes. Glauben Sie denn, daß der liebe Gott nur zum Spaß diese letzte grandiöse Komödie aufzusühren erlaubt hat? — Wenn ihn die Kommunisten auch heute noch verseugnen, Er weiß besser als sie, daß dann noch eine Zeit kommen wird, wo sie an ihn glauben lernen werden." —

Auch Dr. Schlesinger veröffentlichte Erinnerungen an heine aus der Zeit seines Krankenlagers, welche darthun, wie frästig sein Geist den Körperqualen widerstand und wie er im jahrelangen Todeskampse solche energische Krast über den zum Schatten hingeschwundenen, zur hälfte fast erstorbenen Leib bewahrt hatte. Schlesinger erzählt:

"Es war am 24. August 1855, als ich Heine zum lettenmale sah. Er war von heftigen Schmerzen, die vom Rückenmark ausstrahlten, durchwühlt. Nachdem er bereits 2 Gran Worphium ohne Erfolg genommen, rieth ich ihm, gegen die gleichzeitigen und schmerzbetäubenden Anfälle von Ischias, Waschungen mit Schwefeläther. Heine erwiderte: "Und wenn ich den jämmerlichen Hüftnerven zur Ruhe bringe, dann fängt die Kahenmusik der anderen Nerven-Bagage an. Dokstor, Sie kennen die Nerven im allgemeinen, aber die meinigen sind so ganz besonders merkwürdig elender Natur, daß ich überzeugt bin, sie würden in der Exposition die große goldene Medaille für Schmerz und Elend erhalten."

Am 16. Februar diftirte Heine im Borgefühl seines Todes seine letten Anordnungen in Betreff seiner Bestattung, sich nochmals, wie in seinem früher versfaßten Testamente, jede Feierlichseit wie jede Zeremonie verbittend. Er starb nicht nur bei vollem Bewußtsein, sondern er hat noch wenige Stunden vor seinem Tode an seinen "Denkwürdigkeiten" diftirt. "Plato starb

schreibend"; von Seine kann man sagen: er schrieb fterbend.

Haben wir bis hieher uns mit dem lebenden und sterbenden Heine beschäftigt, so widmen wir nunmehr die letzten Spalten dieser Schrift dem geschiedenen Heine, der Bestattung seiner irdischen Reste am 20. Februar in den Worten eines seiner pariser Besannten, des Augenzeugen — Friedrich Szarvady in seiner Schilderung: "H. Heine's Begräbniß". Er sagt:

Waren nicht seine Lieder gewesen, die im deutschen Munde, wie im deutschen Herzen fortleben werden, ich möchte sagen: Heinrich Heine ist klanglos zum Orkus hinabgestiegen. Soeben komme ich vom Begräbnisse des Poeten, einer von den Benigen in Paris, die ihm das letzte Geleite gegeben, und ich gestehe zu meinem Schmerze, daß die Pslicht des Journalisten mehr Theil an diesem Gange hatte, als die Pietät für den großen Dichter. Es waren unter dem kleinen Häussein wohl wenige, die das Gefühl der Verehrung zu dem Sarge

hinzog, welcher die Ueberreste eines Mannes barg, der seine Zeit hätte erfüllen können wie Boltaire. Bei Heinrich Heine mußte stets das Genie angerusen werden, um für den Charakter zu plaidiren, und leider war es diesem noch öfter gelungen, jenes zu verdunkeln. Der Poet, der unsterblich bleiben wird, wurde vergessen über den dunkeln Seiten im Leben und Wirken Heine's, und so geschah es, daß selbst der versöhnende Moment, der sonst so vieles ausgleicht, nicht die Krast besaß, seine Landsleute oder die Bewunderer seines Geistes unter den Franzosen im Gesolge des schwarzen Wagens zu versammeln.

Es war nicht Mangel an Chrfurcht vor ihren großen Männern, der die hier lebenden Deutschen abhielt, einem der größten Dichter ihres Bolses die lette Ehre anzuthun. Die Deutschen in Paris haben bei Ludwig Börne's Begräbniß bewiesen, daß sie die Pflichten zu würdigen wissen, welche der Tod eines bedeutenden Landsmannes auferlegt. Damals vereinigten sich Franzosen und Deutsche, um dem Manne, der einen Lebenswandel führte, wie er seiner Schrift und seinem Worte entsprach, auch die lette Huldigung darzu-

bringen. Heute hielten sich die Franzosen eben so fern wie die Deutschen, und doch war Heinrich Heine in der legten Zeit als Schriftsteller und Dichter viel befannter, als Börne es jemals gewesen. Außer Alexander Dumas und Theophile Gauthier sand sich niemand von den Zelebritäten ein, deren Freundschaft Heinrich Heine noch in seinen jüngsten Schriften sich rühmte.

Heine hatte in seiner letten Billensverordnung bestimmt, daß man ihn aufs ärmlichste, ohne Beistand eines Priesters, mit Bermeidung jeder religiösen Feierslichseit beerdige — und so geschah es auch. Es wurde an seinem Grabe feine Rede gehalten, weil er sich eine solche gleichfalls verbeten hatte, und die geringe Schar trennte sich, nachdem der Sarg in eine vorläusige Grust beigesett worden. Es war ein trauriger Anblick, wir können es nicht verhehlen. Es war ein wahres Todtensgericht, aber wir hoffen, daß dieses scharse Berdist der Ueberlebenden in diesem entscheidenden Augenblicke eine Sühne für die Bergangenheit sein und daß aus der Asset des gebrechlichen Menschen nur der unsterbliche Geist des großen Dichters der Erinnerung der deuts

schen Nation entgegenschweben werde. Rögen auch die vielsach verletzten Zeitgenossen, die Heine zu ihren Freunden oder zu ihren Feinden zählten und von ihm zu leiden hatten — schlug er doch ohne Unterschied nach allen Seiten hin — mit dieser letzten Buße versöhnt sein. Es ist ja schon ein Unglück, daß eine solche den Dichter treffen muß, dessen Lieder unsere Jugend bes glückten und uns jetzt noch entgegenklingen mit ihrer Wehmuth, mit ihrem Humor, mit ihrer liebenswürdisgen Schelmerei.

Das Ende ist schnell herbeigekommen und war nicht die Folge des Leidens, an dem Heine seit Jahren darniederlag. Es war eine zufällige Unpäßlichkeit, die ihn
erfaßte, und sein Arzt, der ihn seit Jahren auf die
künstlichste Beise erhielt, wurde um vierundzwanzig
Stunden zu spät gerusen. Am Donnerstag Abends
stellte sich plögliches Erbrechen ein, dessen Ursache man
jest noch nicht kennt. Ein anderer Arzt wurde in Eile
herbeigeholt, aber Dr. Gruby sah ihn erst am Freitag
Abends. Heine fragte ihn: Run, Dostor, wie steht's
mit mir — ich werde sterben? Der Dostor, der das
rettungslose seines Zustandes alsobald erkannt hatte,

verheimlichte ihm dieses auch nicht. Heine mußte nach so langem Leiden auf seinen Tod gesaßt sein, und er wurde durch die Kunde seines Arztes nicht im geringsten erschüttert. Das viele Erbrechen hatte ihn aber schon start geschwächt, und die Hinfälligkeit seines Wesens stellte sich sofort heraus, wie die künstlich durch den Arzt erzeugte Harmonie gestört wurde.

Dr. Gruby behandelte Heine seit sieben Jahren. Als ihn dieser ausgezeichnete Mann übernahm, fand er ihn ohne alle Bewegung, wie ein Knäuel auf der Erde liegend, vom Speichelstusse behastet und unfähig, irgendeine Nahrung zusichzunehmen. Seiner Kunst gelang es, ihn wieder soweit herzustellen, daß er ausgesseht werden konnte; er gab ihm daß Gesicht und die Bewegung der Arme wieder, und Heine konnte sogar wieder schreiben. Der Keim zu dem Rückenmarksleiden, daß den deutschen Dichter auss Krankenlager warf, lag schon seit langer Zeit in ihm. Schon vor vierzehn Jahren wurde Gruby einmal zu einer Konsultation bei Heine gerusen, der damals am Auge litt. Gruby erklärte, die Ursache der Krankheit stecke im Rückenmarke, und wurde vom Batienten wie von dessen das

maligen Aerzten ausgelacht. Später fagte Beine oft wehmüthig lächelnd zu Gruby: Ach, wenn ich nur damals beffer gesehen batte, ich läge beute nicht da. Dr. Gruby, ein Ungar von Geburt, der nun seit zwanzig Jahren hier seine Kunft ausübt, nimmt eine ber= vorragende Stelle unter den erften Aerzten von Baris ein, und man ergählt ihm Bunder nach, mas er in verzweifelten Fällen ichon geleistet. Seine Kranken haben einen eigenen Rultus für ibn, und vor einigen Jahren haben mehrere Kamilien, denen er das eine oder das andere Mitglied gerettet, eine goldene Medaille für ihn prägen laffen. Die Erhaltung Beine's gehört nicht zu den geringsten seiner Leistungen. Die Acrete, die ihn behandelten, wie die Freunde, die seinen früheren Zustand fannten, trauten ihren Augen nicht. Die Existenz Beine's war eine Art Mythus geworden, und ohne die Geistesblige, die zuweilen Baris durch= zuckten, ohne die verschiedenen Arbeiten, welche der fterbende Dichter in der letten Zeit veröffentlichte, bätte man niemals daran geglaubt. Gruby ist vielleicht der einzige Mensch, an dem Seine mit inniger Liebe und Dankbarkeit hing. Als Gruby ihn gum lettenmale vor dem Brechanfalle sah, einige Tage vorher, war er mit der Borrede und der Korrektur zu einem neuen Werke oder einer neuen Auslage eines seiner älteren Werke beschäftigt. Er arbeitete noch bis zum letzten Augenblicke und trug sich mit allerlei Plänen berum. Er hinterläßt alles, was er besitzt, seiner Frau, und ein alter Freund, H. Joubert, ehemals Rath am Kassationshose, ist der Testamentsvollstrecker.

Bon Beine's literarischer Hinterlassenschaft verlautet nichts, und auch das Borhandensein der vielfach besprochenen Memoiren ist nicht gewiß.

Der dentschen Nation hinterläßt er seine Lieder und seine Reisebilder, welche die Epoche der modernen Prosa begonnen haben. Dafür sei ihm vieles vergeben.

Die Schilderung dieses merkwürdigen Lebens ist besendet, von seinem ersten Athemzuge fortgesetzt bis zum letzen Aufflackern und Erlöschen seiner Lebensslamme. Sein Tod, obwohl Jahre hindurch täglich und stündslich erwartet, hat nichtsdestoweniger auffallender Beise in gleichem Grade überrascht, wie manches hinscheiden

in der Rulle der Rraft und Gesundheit. Ift es doch — fagt A. Stahr — als ob die Langwierigkeit des Leidens felbst uns gewöhnt hatte, an die Dauer eines Lebens zu glauben, das folden Qualen eines unerborten Siechthumes fo energischen Biderstand leiftete. - Es ist nicht mein 3weck noch Ziel, eine Kritif des literarischen Strebens und Wirfens des Singeschiedenen zu geben: das bleibe der Literaturgeschichte überlaffen; es ift ihre Aufgabe, diese im Gewirre der Barteien und Leidenschaften noch schwebende Frage rubig, unparteiisch und vorurtheilslos zum endlichen Abschluffe zu bringen, und Beine'n die Stelle in der Balhalla deutschen Ruhmes und deutscher Geistesgröße anzuweisen, die ihm gebührt. Schweigen die Stürme der Leidenschaften und vorgefaßten Meinungen, so wird fein Geistesbild flar und deutlich bervortreten.

heine steht an der Scheide einer Zeitepoche deutscher Literatur: er ist ihr Markstein. Diese Stellung kann ihm die schonungsloseste Kritik nicht rauben; darüber hat sich bereits das Gericht in seinen Lebenstagen ausgesprochen. In seinen dichterischen Schöpfungen ist wiel des reichen, reinen, gediegenen Goldes ausgestreut;

Jug 1820. aboutound Litable more But the under

well for



sind die wenigen Schlacken, die es umhüllen, zerstäubt, ist die Spreu entsernt, so wird die Frucht seines Dichtergeistes offen zu Tage treten und dem Trefflichsten und Röstlichsten zugezählt werden müssen, was die deutsche Sprache und Dichtung in ihrem so reichen, vollen Schatze besitzt. Neben den Herven der deutschen Dichterwelt wird der Name Heine durch alle kommenden Geschlechter unauslöschlich strablen.

Leipzig, Drud von Giefede & Tevrient.

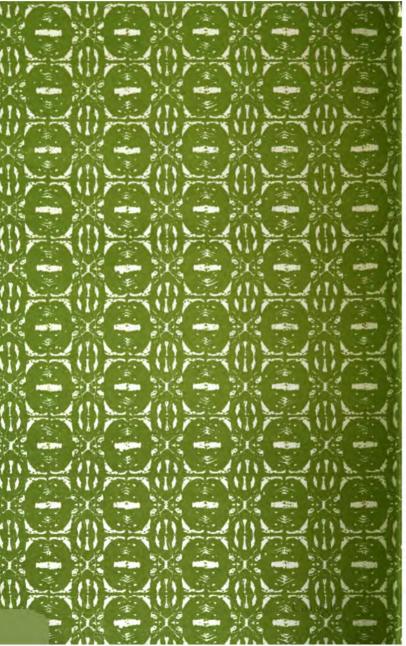



